

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF
DEAN ALLEN S. WHITNEY

andankhilaanilileedinaanintiinaaduuleeliniin ahteenaanintii



9P 421 . M915

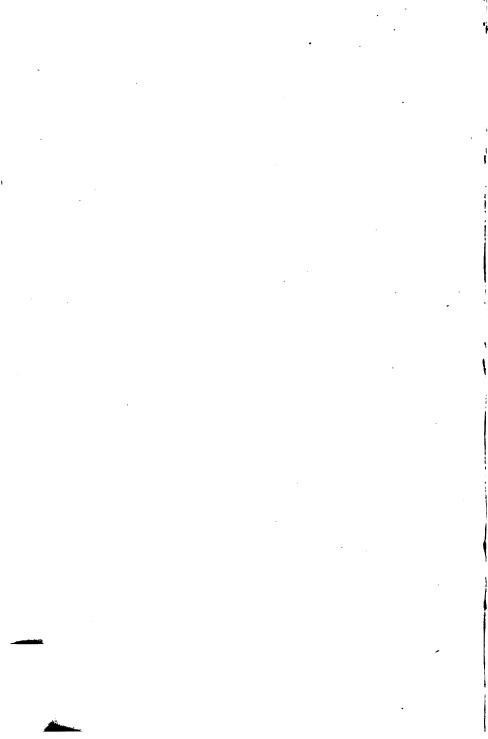

# Die Ermüdung.

Bon

# A. Mosso

Professor ber Physiologie an ber Universität Turin.

Aus bem Stalienischen übersett

nad

3. Glinger.

Deutsche Original=Ausgabe.

Mit 30 Holzschnitten.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel,

1892,

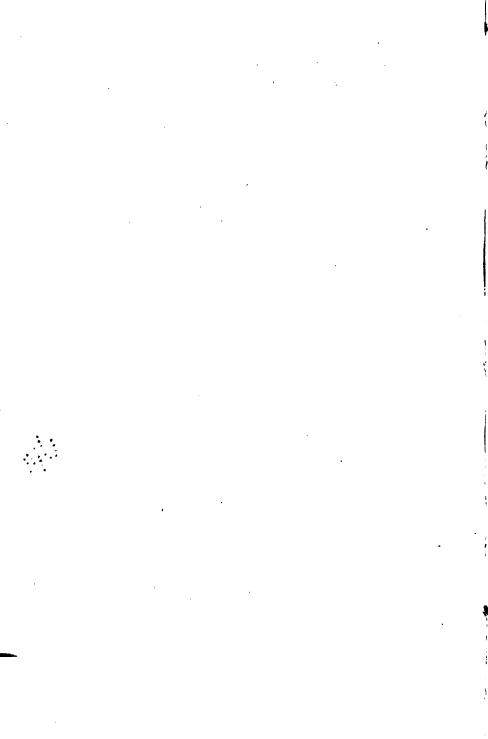

GIFT OF DEAN A. S. WHITNEY /2-5-33

## Meinem Freunde

# Berrn Professor Dr. gugo Kronecker

mit ber Dantbarteit eines Schulers

gewibmet.

• ; entre de la companya de la companya

Mein Freund Professor Dr. Max v. Frey in Leipzig ist so freundlich gewesen, die Druckbogen der Uebersetzung dieses Buches einer gefälligen Durchsicht zu unterziehen. Ich fühle mich deshalb verpslichtet, ihm hierfür öffentlich meine Dankbarkeit auszudrücken. Auch Fräulein J. Glinzer in Cassel, welche die Uebersetzung meines vorliegenden Buches freundlich übernommen hat, sage ich Dank und sende Beiden meine herzlichen Grüße.

Strefa, 15. October 1891.

A. Moso.

•

# Inhaltsverzeichniß.

#### Rapitel L

Geite

Won den Wanderungen der Bogel und den Brieffauben.

I. Die Bachteln. Ihre Mübigkeit nach einer langen Reise. Palmén. Banberungen ber Bögel. — II. Die Brieftauben. Ihre Abrichtung. Bersuche in Bezug auf das Fehlen des Orientirungsssinnes in den jungen Tauben. Das häusliche Leben der Tauben. — III. Der Flug der Bögel. Die Stärke der Thiere. Mareh. Der Flug der Insekten. Die Müdigkeit dei den Bienen. — IV. Physiologische Bersuche an Tauben, welche die Reise von Bologna nach Turin gemacht hatten. — V. Die wilden Enten. Seebohm. Die Reise der Charadriidae in die Polarregionen. — VI. Irrgäste. Beobachtungen B. Sella's auf dem Kautasus. Die Auswanderung der Arbeiter. Das Hosdiz auf dem arosen St. Bernhard

1-27

#### Rapitel II.

Etwas aus ber Geschichte ber Bewegungsleftre.

I. Alsons Borelli und die alte Physiologie. — II. Mechanismus der mustulären Zusammenziehung. Die Art, wie sich die wirtende Kraft der Nerven verbreitet. Wilkürliche und unwillfürliche Bewegungen. — III. Biographische Angaben über Borelli. — IV. Nicolaus Stenson, seine anatomischen und physiologischen Arbeiten. — V. Wie die Großherzöge von Toslana die Wissenschaften gefördert haben. Die Universität Pisa. — VI. Biographische Angaben über Stenson. Sein heiliges Leben. Sein Tod

28 - 49

#### Rapitel III.

#### Woher stammt die Kraft der Muskeln und des Gehirnes.

I. Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft. Hermann v. Helmholt und R. Mayer. — II. Die Pflanzen und die Thiere. — III. Die verschiedenen Lehren über die Natur der Seele. Das Ziel der modernen Physiologie. — IV. Die Berwandlung der Energie in Leben. — V. Die Gemischen Processe dei der Gehiruthätigkeit. An Bertino angestellte Bersuche, um die Wirkungen der Blutleere des Gehirnes zu zeigen

50 - 75

#### Rapitel IV.

#### Die allgemeinen und besonderen Merkzeichen der Ermudung.

I. Die Schnelligkeit der Fortpflanzung des Nervenreizes. Die Miographen. — II. Beränderungen in der muskulären Zusammenziehung infolge der Ermüdung. — III. Bersuche von H. Kronecker und die Gesetze der Ermüdung. — IV. Der Ergograph. — V. Berschiedene Typen der Muskelermüdung mittelst des Ergographen aufgeschrieben. Professor B. Aducco. Dr. Maggiora. Dr. Patrizi. Einfluß der Athmungspausen. — VI. Der Ergograph in Thätigkeit. Zeichnungen, die Muskelanstrengung ohne Theilnahme des Willens darstellend, indem die menschlichen Muskeln und Nerven direct gereizt werden

76-103

#### Rapitel V.

#### Meber die Bubftangen, welche fich bei der Grmudung bilden.

I. Die von Lavoisier und Spallanzani über die Athmung gemachten Entbedungen. Die Ermüdung wird nicht aussichließlich durch das Fehlen eines explosiven Stoffes in dem ermüdeten Muskel hervorgebracht. Bersuche durch Baschung der Muskeln. — II. Die Athemnoth. Die Frösche können sich auch ohne Blut bewegen. Häufigere Athembewegungen der Aale infolge der Muskelbewegung. Periodische Athmung. — III. Barum die Athmung infolge der Muskelthätigkeit lebhaster wird. Ch. Richet, Abkühlung des Körpers durch

Geite

beichleunigtes Uthmen. - IV. Beranberungen, welche in ber Substang bes arbeitenden Mustels vorgeben. Die in unserm Körper sich erzeugenden Gifte. — V. Das Blut eines ermubeten Thieres enthält ichabliche Stoffe. Berichiebenheiten unter ben Menichen bezüglich ber Biberftanbetraft gegen geistige Ermubung. Die Schwäche bes Gehirnes. - VI. Die Reuraftheniter. Aproferia, Circulares Arrfein . . . . 104-128

#### Rapitel VI.

#### Die Rontraktur und die Muskelftarre.

I. Die Kontraktur. Der steife Sals. Der Schreibframpf. Die Starrfuct. - II. Berfuche am Menichen über bie Rontrattur. Unalpfe biefes Phanomens. - III. Die Schwäche ber Sehfraft. Attommobationsframpf. Urfachen ber Rurgfichtigfeit in ben Schulen. - IV. Die Thomfen-Rrantheit. - V. Die Leichenstarre. 28. Ruhne. Die Starre bes Bergens. - VI. Bergleich zwischen ber normalen Rontraftion ber Musteln und ber Leichenstarre. Rogbach. Die plopliche Erstarrung ber in ben Schlachten bon 1870 gefallenen Solbaten . . .

#### Rapitel VII.

### Das Befet ber Erfchöpfung.

I. Die Arbeit, welche ein Ermubeter vollbringt, ichabet mehr, als eine unter normalen Berhaltniffen bollbrachte größere Arbeit. - II. Die Ermubung als innere Empfinbuna. Abnahme ber Empfinblichfeit bei ber Ermnbung. -III. Untersuchungen bes Prof. Q. Pagliani über ben Unterichied ber Entwicklung bei armen und reichen Rindern. Die Refruten von Caltaniffetta werben megen ichlechter Rorperbeschaffenheit gurudgewiesen, welche eine Folge ber Erichopfung ift, die burch übermäßige Anftrengung hervorgebracht murbe. Das Innere ber Infel Sicilien. - IV. Die carusi. Bascal Billari und bie fociale Frage. Die Grauel in ben Schwefelgruben. - V. Die moberne Inbuftrie. -VI. Der Maschinenbetrieb. Der Socialismus. Berbefferungen in ben Berhältniffen bes Proletariate. Berebelung ber Arbeit . . . . .

#### Rapitel VIII.

#### Die Mufmerksamkeit und ihre physischen Bedingungen.

I. Unterschied in ber Anlage für Aufmertfamteit unter ben Affen. Die Aufmerksamkeit nach Fechner. - II. Die Beranderungen, welche bie Athmung bes Menfchen burch bie Aufmertfamteit erleibet. - III. Berioben größerer ober geringerer Thätigfeit in ben Gehirnfunktionen. Diese Reiträume bangen nicht vom Athmen ab. Nachfolgende Ofcillationen. Reitweise Berbunkelung bes Gesichts. - IV. Sypnotismus und Efftafe. Die Frescobilder von Soboma in Siena, bie beilige Ratharina barftellenb. - V. Charafter ber Aufmertfamteit. Der Dechanismus, burch welchen biefe funttion gewedt wirb. - VI. Gie hangt nicht allein von bem reichlicheren Blutandraug jum Gebirne ab. - VII. Stofflichkeit bes organischen Processes, von welchem die Aufmertfamfeit abbanat. Die moderne Rervosität hat bie bumoriftischen Borlesungen und Operetten zur Folge gehabt. Schmäche bes Gedächtniffes bei ber Ermübung. - VIII. Beit ber physiologischen Reaktion. Die Ermübung verlängert bie Reit ber Wahrnehmung. G. Erner. - IX. Berichiedenheit ber Bolfer bes Norbens und bes Gubens. Der lateinische Bolksstamm ist gewandter . . . . .

. . . . 178—208

#### Rapitel IX.

#### Die geiftige Unftrengung.

Die Ratur bes Bewußtseine. I. Das Gebächtnig. 23. Bundt. - II. Die Phantafie. Die Auswahl zwischen ben Bildern. Münfterberg. - III. Unempfindlichkeit ber inneren Organe. Warum wir bie Gefühle und Empfindungen nicht ausbruden und ermeffen tonnen. - IV. Berichiebenheit zwischen den einzelnen Menschen bezüglich ihres Nervenfufteme und Gehirnes. - V. Die caratteriftifchen Phanomene ber geiftigen Ermübung. - VI. Störungen in ben Berbauungsfunktionen. Birtungen ber Ermübung. Müdigfeit ber Augen. - VII. Goethe. Geine Farbenlehre. Goethe's Studien über die Ermüdung der Augen. - VIII. Die nachfolgenden Bilder und die Bilder der Erinnerung. Fechner. - IX. Auftreten von Sallucinationen bei geiftiger Ermüdung.

Seite

Die Bhanomene ber Reizbarkeit. - X. Die Schwäche bes Beränderungen im Charafter infolge ber Ermüdung. Der Zuftand ber Niedergeschlagenheit . . . . 209-240

#### Rapitel X.

#### Die Borlesungen und die Examina.

I. Notizen über die Gemuthsbewegungen der Bortragenden. - II. Berfuche mit bem Ergographen, bie Brof. Aducco vor und nach seiner Rede in der Universität Siena anstellte. — III. Reichnungen Dr. Maggiora's. — IV. Die Ermubung burch pfnchifch intellektuelle Buftanbe und die Ermübung durch Buftande psychischer Gemüthserregung. Bunahme ber Rorpertemperatur beim Rolleghalten. — V. Berschiedene Arten bes Bortragens. — VI. Die Stimmung. Die Rotizen für die Bortrage. Das Stegreifreben. — VII. Die übermäßig langen Borträge. — VIII. Beranberungen, welche fich im Organismus ber Bortragenben ergeben. — IX. Die Lehrer an den Militärschulen. — X. Die Examina und bie Examinatoren. — XI. Bersuche, welche Dr. Maggiora im Jahre 1889 anstellte. Abnahme ber Mustelfraft mahrend ber Zeit ber Brufungen. - XII. Edmondo be Amicis. Birfungen ber geiftigen Ermubung. -XIII. Gine neue Reihe von Bersuchen, welche von Dr. Maggiora mahrend ber Examina 1890 angestellt murben. -XIV. Warum die Mustelfraft abnimmt, wenn das Gehirn ermubet. Die Lachfe. Der Sungertob. - XV. Ermubungszeichnungen von Brof. Uducco, mahrend ber Brufungen aufgeschrieben. Bie burch geistige Ermudung bei Manchen ein langer andauernder Buftand ber Erregung als bei Andern hervorgebracht wird. In Allen wird durch verlängerte geiftige Unftrengung eine Schmache ber Dusteln berbeigeführt. Bersuche mit Chloroform . . . . . . . . . 241—290

#### Rapitel XI.

#### Die Methoden der intellektuellen Arbeit.

I. Die geiftigen Anlagen Charles Darwin's. Ueber feine Art zu arbeiten. - II. Die Unterschiede, welche in ben Funktionen bes Nervenspftems am Morgen und am

Ceite

Abend zu beobachten find. Beranderungen ber Mustelftarte im Laufe des Tages. — III. Physiologie der Gehirnerregung. Chemische Dottrin ber Erregung infolge ber Arbeit. -IV. Birfung bes Riebers auf bie Gehirnthatigfeit. Bie bie Schwäche Reizbarteit erzeugen fann. Das Aufleuchten bes Beiftes bor Eintritt bes Tobes. - V. Die nachtliche Arbeit, Bie bas Licht und bie Finfternig mirten. Johannes Müller. Jac. Moleschott. Theorie ber Stimmung nach Strider. -VI. Berichiedene Methoden bes Berfaffens und Schreibens. -VII. Genius und Anstrengung. Raphael. Remton, Goethe. Busammenhang bes Gebantens mit bem Bort. Flaubert. Alfieri. Die Art, in welcher Balgac feine Bucher fcrieb . 291-313

#### Rapitel XII.

#### Die Meberburdung.

I. Giac. Leopardi. Alexander v. humboldt. — II. Die Ueberburdung bes Behirnes in den Schulen. Arel Rep. Statistische Angaben. Gemachte Erfahrungen. - III. Die Schaben und Bortheile ber geiftigen Arbeit. Bearb und die Nervosität der Neuzeit. Rousseau. - IV. Die Gebirnüberburbung bei ben Runftlern. Dupré. Statistit bes Bahnfinns. Die ameritanischen Polititer. - V. Cabour. Sella. Briefe und vertrauliche Mittheilungen bon Miniftern über Gehirnüberanftrengung. Phanomene ber geiftigen Ermudung bei ben Deputirten. Beispiele und perfonliche Er-

### Erstes Rapitel.

# Von den Wanderungen der Vögel und den Brieftanben.

I.

Ich war in Rom zu Ende bes Marz. Als man mir fagte, bag ber Bug ber Bachteln begonnen habe, ging ich gur Meerestufte, um zu feben, ob jene Bogel, die von Afrika berüberkommen, Müdigkeit zeigen. Ich blieb in Palo. Frühzeitig am andern Morgen — es war noch ganz dunkel nahm ich die Flinte und ging langs des Meeres in der Richtung nach Fiumicino. hier und ba fah ich am Strande Feuer, die die Jäger angezündet hatten, um die gur Nachtzeit ankommenden Wachteln anzuloden. Raum graute ber Tag. fo borte man auch icon Flintenschuffe nah und fern. Bachteln schwirrten zu vier und fünf in größter Schnelligfeit gang nabe an mir vorüber, und ich näherte mich ihnen möglichft, sobald fie bie Erde berührten. Sie fagen ausammengekauert und ließen mich bis auf wenige Schritte beran tommen, bann floben fie, laufend, mit großer Geschwindig-Man fagt, daß fich die Bachteln zuweilen mit Sanben greifen laffen; ich habe bies nicht erlebt, und auch keiner ber Rager, die ich sprach, konnte es mir aus eigner Erfahrung bestätigen.

Ein herrlicher Morgen war heraufgezogen; ein frischer Wind wehte fräftig meerwarts. Die Wachtelschwärme wurden Rosso, Ermübung.

bichter trot ber entgegenströmenden Luft, und mir schien, als hätte ich sie nie so schnell fliegen sehen. Ich traf einen Landmann und begleitete ihn ein Stück Weges längs der Einzäunungen, wie sie in der römischen Campagna gebräuchlich sind, um die Besitzungen einzuhegen. Er sagte mir, daß er zur Zeit des Durchzuges der Wachteln täglich einen solchen Gang mache, um die todten Bögel aufzulesen, und daß er solche vornehmlich längs der Lattenzäune, unter Telegraphenstangen und an Mauern fände.

Die armen Thiere, die wegen der unmäßigen Gile, mit der sie vom Meere herkommen, entweder die Bäume nicht sehen, oder nicht mehr die Kraft haben darüber hinwegzufliegen, sinden den Tod, indem sie mit voller Bucht an Stämme oder Aeste anstoßen. Um zu sehen, wie viele auf diese Beise umkommen, ging ich mit dem Bauer zu einem mittelalterlichen Thurme, der sich nicht weit vom Meeressstrand, umgeben von einigen Bäumen, erhebt. "Das ist einer der Pläze, wo die meisten liegen", sagte der Mann, auf den Thurm deutend. Wir sanden in der That drei im Graben: zwei derselben waren bereits starr, die dritte noch warm. Als ich unter die Brustsedern blies, bemerkte ich, daß die Thiere keineswegs mager waren; sie hatten noch eine Fettschicht unter der Haut, und die Brustmuskeln waren gut erhalten.

Diese armen Geschöpfe sind so ermüdet von der Reise, daß sie nur noch Kraft zum Fliegen haben. Wenn sie vom Meere aus endlich die dunkle Linie des Landes erscheinen sehen, werden sie von den weißschimmernden Punkten, den Häusern, derart angezogen, daß sie, fast ohne es gewahr zu werden, in deren Nähe kommen, so groß ist ihre Begierde und die Schnelle ihres Fluges. Ich werde später erklären, wie durch die übermäßige Anstrengung der Muskeln und durch die gänzliche Ermüdung eine Blutleere im Gehirn entsteht, die

auf die Sehkraft schwächend einwirkt. Ich traf mehrere Bersonen vor einem Hause, welche mir mittheilten, daß die Mehrzahl der Wachteln mit den Köpfen gegen den Mauerkranz jenes Sebäudes pralle, weil die Thierchen nicht mehr die Kraft besäßen, noch einen Meter höher zu fliegen und sich so über das Dach zu schwingen.

Die Wachtel legt etwa 17 Meter in ber Sekunde und einundsechzig Kilometer in der Stunde zurück; das ist die gewöhnliche Schnelligkeit eines Bahnzuges.

Die Reise von Afrika nach Italien ist leichter als sie scheint, weil man schon mit bloßen Augen von Afrika aus die Rüsten Siciliens sieht. Die Entsernung vom Cap Bon nach Marsala beträgt 135 Kilometer. Eine Wachtel, mit der Geschwindigkeit von 1030 Meter in der Minute, braucht hierzu 2 Stunden 11 Minuten. Die Entsernung vom Cap Bon nach Rom beläuft sich auf 549 Kilometer, und eine Wachtel würde, ohne einen Umweg zu machen, hierzu 9 Stunden brauchen. Daraus erhellt, daß die Bögel keineswegs abgemagert zu sein brauchen, ja daß einige bei der Ankunft nach so kurzer Fahrt sogar wohlbeleibt sein können.

Ein Landmann erzählte mir, daß er versucht habe, die Körner zu säen, die er im Kropfe der Wachteln gefunden habe, und daß er zu seiner Freude jedes Jahr fremde Pflanzen aufteimen sähe, die, zur Blüthe gebracht, ihm afrikanische Blumen lieferten.

Die Wachtel ist wenig gesellig und lebt die längste Zeit ihres Lebens allein; nicht einmal zur Zeit der Paarung zeigt sie Familiensinn, weil das Männchen die Gattin versläßt, sobald sie zu brüten anfängt. Sie reisen nicht in Schwärmen wie die Schwalben oder die Enten; eine jede macht sich allein auf den Weg, ohne sich um die andern zu kümmern. Wenn heftiger Wind ihre Fahrt hemmt, so kämpsen sie, so lange ihre Kraft vorhält; dann überlassen sie

Þ

sich ber Strömung und fallen schließlich bewußtlos auf Klippen ober auf die Verbecke ber ihnen begegnenden Schiffe. Diese Widerwärtigkeiten, sagt Brehm, machen die Wachteln so furchtsam und verwirrt, daß sie noch tagelang, nachdem längst gute Winde den Stürmen gefolgt sind, unbeweglich auf demselben Plaze bleiben, ehe sie ihre Reise fortsezen. Wenn kein Unwetter sie überrascht, überstiegen die Wachteln ohne Ermüdung das Mittelländische Meer, und es ereignet sich wohl, daß der Jäger das sonst ergiedige Sammelseld leer sindet, weil der zulezt ankommende Schwarm bereits weitergezogen ist, während die andern unterwegs durch schlechtes Wetter verschlagen worden sind.

3ch habe nie eine Bachtel gesehen, die sofort nach ihrer Antunft auf einen ber nächften Sügel geflogen mare. Brehm\*) beschreibt die Ankunft bieser Bogel folgendermaßen: "Wenn man an irgend einem Buntte ber nordafritanischen Rufte auf die Wachteln achtet, ift man nicht felten Zeuge ihrer Ankunft. Man gewahrt eine dunkele, niedrig über dem Wasser schwebende Wolke, welche sich rasch nähert und dabei mehr und mehr fich berabsenkt. Unmittelbar am Rande ber äußerften Fluthwelle fturgt fich die todtmude Daffe gum Boden berab. Dier liegen die armen Geschöpfe anfangs mehrere Minuten lang wie betäubt, unfähig faft, fich zu rühren. Aber biefer Buftand geht raich vorüber. Es beginnt fich zu regen; eine ber Angekommenen macht den Anfang, und bald huscht und rennt es eilfertig über ben nachten Sand, gunftigeren Berftedplaten zu. Es mahrt geraume Beit, bis eine Wachtel fich wieder entschließt, die erschöpften Bruftmusteln von neuem anzustrengen; in ber Regel sucht Jebe jest ihr Beil im Laufen; während der ersten Tage nach ihrer Ankunft erhebt sie sich gewiß nicht ohne die bringenofte Noth. Für mich unterliegt

<sup>\*)</sup> A. E. Brehm, Thierleben, 4. Band (Bogel), S. 424.

es sogar keinem Zweifel, daß die Reise von dem Augenblicke an, wo die Schar wieder festes Land unter sich hat, zum größten Theile laufend fortgesetzt wird."

De Filippi erzählt, daß er Tauben mit ausgebreiteten Flügeln sich auf den Bellen hat ausruhen sehen, was bei diesen Bögeln ein Zeichen unüberwindlicher Müdigkeit ist. Brehm berichtet, er habe von glaubwürdigen Seeleuten gehört, daß auch die Wachtel bei außergewöhnlicher Ermüdung sich auf den Bellen niederläßt, einige Zeit dort ruht und dann wieder auf- und weitersliegt. Irgendwo habe ich gelesen, daß Reissende auf hoher See Bögeln begegneten, und zwar den fräftigsten Luftseglern, die auf ihrem Küden kleinere trugen, welche sich auf diese Weise vor der Verzweislung des Untersganges retteten.

Ein sehr altes Beispiel von der Ermüdung der Wachteln finden wir in der Bibel, den Bericht, wie die Jöraeliten in der Wüste sich von Wachteln nährten. Die Leichtigkeit, mit der sie sich fangen ließen, zeigt, wie matt sie von der Reise waren.

Es giebt Bögel, welche im Frühjahr über 15000 Kilometer zurücklegen, um von Südafrika, Polynesien und Australien nach den Polargegenden auszuwandern, und die im Herbst rückwärts den gleichen Weg nehmen, um in ihr Winterquartier heimzukehren. Die Steinschwalbe macht jedes Jahr die Reise hin und zurück vom Cap der guten Hoffnung nach dem Nordcap.

Wir sehen zwar jedes Jahr von neuem die Wanderungen der Kraniche und Störche, aber noch immer entzieht sich unserer Kenntniß, wie sie sich zurechtsinden zwischen den Bergen und auf dem Meere; wie sie, von Afrika kommend, ihre alten Heimstätten, gleich den Schwalben, wiederfinden; wie der Instinkt, der alle diese Thiere leitet, sich entwickelt hat.

In den letten Jahren find fehr schätzenswerthe Bücher über biefen Gegenstand veröffentlicht worden.\*)

Wenn die Ornithologen unserer Zeit die Bögel, die auf die Wanderschaft gehen, behandeln, so begnügen sie sich nicht mehr, von "wunderbarem" Instinkt zu sprechen, denn auch hier- über hat man eingehende Studien gemacht. Palmén beweist, daß die ältesten und stärksten der Gattung die Wanderzüge ansühren, und daß der größte Theil der Verirrten oder Nachzügler entweder Bögel von der letzten Brut oder Weibchen sind, welche zurückbleiben oder abseits sliegen, um die Jungen zu suchen. In seltenen Fällen weichen ausgewachsene Thiere vom rechten Wege ab, es müßte sie denn ein Sturm dazu zwingen.

Palmén hat eine Karte mit den Zugstraßen der Bögel veröffentlicht. Die Meilensteine dieser Straßen sind gewisse Punkte, wo die Bögel ausruhen können, und wo sie ausreichende Nahrung sinden. Palmén weist auch darauf hin, wie irrig die Annahme sei, die Jungen entschlüpften dem Ei mit der Kenntniß der Straßen.

Der Naturtrieb, der den Bögeln innewohnt, bedarf der Erziehung. Sobald sie aus dem Ei friechen, sernen sie den Raum, der sie umgiebt, kennen, dann entsernen sie sich, um Nahrung zu suchen, und der Eiser des Fluges treibt sie so weit, als ihr Gedächtniß reicht. So entwickelt sich schnell in ihnen der Orts- und Orientirungssinn.

Bei Beginn des Herbstes schwingen sie sich fühn nach den südlichen Ländern; und wenn ein in demselben Jahre geborener Bogel so unruhig ist, daß er den Fortzug der Eltern nicht abwartet, so kann es wohl vorkommen, daß er sein Ziel auf selbstgesuchter Straße erreicht, in den meisten

<sup>\*)</sup> J. A. Palmén, Ueber die Zugstraßen der Bögel. Leipzig, 1876. — Beismann, Ueber das Wandern der Bögel. Berlin, 1878. — Seebohm, The geographical distribution of the Charadriidae.

Fällen aber wird er zu Grunde gehen. Deshalb wandern die Bögel gewöhnlich in Schwärmen oder großen Bereinigungen aus, und die Jungen lernen so von den Alten die Zufälligkeiten der Landungsplätze, die Berge, Flüsse und Thäler kennen, welche die Hauptstraßen auf ihrer Reiselinie sind.

#### Π.

Um die Anzeichen ber Ermüdung und die Beränderung, bie eine lange Reise im Organismus ber Bogel hervorbringt, beffer studiren zu können, habe ich in meinem Laboratorium eine Brieftaubenstation eingerichtet. Der Rriegsminifter mar mir dabei behülflich, indem er mir die nöthigen Tauben schentte, und ich nehme hiermit gern Gelegenheit, ber Regierung sowohl hierfür, wie auch für die Bulfe, die fie mir, um die Mariche ber Soldaten ju ftubiren, freundlich gewährte, meinen Dank abzustatten. Die Tauben werben niemals gute Flieger, wenn sie nicht im Anfang abgerichtet werben; erft im britten Uebungsjahre erreichen fie bie bochfte Rraft und Geschicklichkeit; auch ber Orientirungssinn ift bann am ftartften. Gine Taube fann 12 Jahre lang Reisen machen, aber bereits nach dem sechsten Jahre fängt fie an, im Fluge zu Ueber die Brieftauben find icon viele Bande geschrieben worden; ich brauche nur die Werke von Lengen, Schumann, Chapuis, Bup be Podio, Gigot und Malagoli In Belgien giebt es nicht weniger als brei zu erwähnen. Beitschriften für Brieftaubenguchter.

Gegründet wurde mein Taubenschlag im Jahre 1885 mit 50 jungen Tauben, welche die Stube, wo sie geboren waren, noch nicht verlassen hatten. Sie waren mir aus dem militärischen Taubenhaus in Alessandria zugeschickt worden; es war belgische Race, die beste, was Stärke des Instinkts, sowie Kraft und Schnelligkeit des Fluges betrifft.

Bei der Zucht der Tauben genügt es, ein Ziel im Auge zu behalten, nämlich sie glücklich in ihrem Heim zu machen. Je mehr man darauf bedacht ift, ihnen ein ungestörtes Leben zu verschaffen, das begehrteste Lieblingssutter zu reichen und alle Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, die sie im Taubenschlage lieben, einzurichten, um so lieber werden sie in ihr Heim zurückehren, wenn sie auf die Reise geschickt werden. Der Instinkt, welcher sie leitet, ist eine Art Heimweh und die Gewisheit, daß sie sich nirgendwo anders so wohl fühlen wie zu Hause.

Um fie zum erften Male auszuschicken, mable man einen Regentag, oder man öffne bas Fenfter gegen Abend und nothige die Tauben, fich auf das Fenfterbrett ober auf die naben Dacher ju begeben. Bei biefem erften Ausgang find fie icheu und feben fich migtrauisch um. Sie recten ben Hals und scheinen ihre Umgebung zu muftern. schwingen sich furchtsam auf die nächsten Dacher, fehren aber bald in ihre Dachstube zurud. Macht man diefen Berfuch gum zweiten Male, fo wird man finden, daß eine ober die andere ber klügeren Tauben sich in ber Luft wiegt und Bogen beschreibt, einem Rinde vergleichbar, welches bas Bedürfniß hat zu laufen und zu spielen. Um fie baran zu gewöhnen, ihr haus von weitem zu erkennen, ließ ich fie in einem verschlossenen Rorbe auf einen Blat bringen, der 1 Rilometer vom Laboratorium entfernt ift. Frei gelaffen, erhoben fie fich, beschrieben einen Bogen in der Luft und nahmen bann ichnell die Richtung nach ihrem Schlage. An einem fpätern Tage brachten wir fie nach Moncalieri, dann nach Afti, dann nach Aleffandria, und auf biese Beise gewöhnten wir fie in furger Beit, gang Oberitalien bis nach Bologna und Ancona gu durchfliegen. Wir hatten fie noch auf größere Entfernungen abrichten können, aber 500 Rilometer waren hinreichend für meine Bersuche betreffs der Ermudung. Außerdem ift es nicht gerathen, sie allzu weit fortzutragen, weil sich bei jedem Rücksuge etliche unterwegs verirren.

In den erften Jahren orientiren fich die Tauben schlecht. Ich führe hier meine Erfahrungen an.

Am 8. Juli 1890 brachten wir mit dem Frühzug um 5 Uhr morgens 10 Tauben, die im März geboren, demnach 4 Monate alt waren, nach Afti. Diese Tauben waren bis jett niemals gereift und kannten nur das Dach ihres Hauses und die der benachbarten Gebäude. Am Abend vorher hatten wir ihre Flügel roth gezeichnet, um sie von weitem erkennen zu können, und mit blau 10 andere ältere, die schon die Reise von Bologna nach Turin gemacht hatten.

Schlag 7 Uhr öffneten wir auf dem Bahnhof ju Afti die beiden Körbe. (Afti ift ungefähr 50 Rilometer von Turin entfernt.) Raum aus den Rörben befreit, nahmen die alten Tauben die Richtung nach ber Stadt, welche fich ungefähr rechtwinklig zu ber nach Turin verhält. Die jungen folgten ihnen, aber man mertte fogleich, daß fie gurudblieben. beschrieben einen Bogen über ber Stadt und verschwanden. Schon nach 1 Stunde 15 Min. waren 3 ber alteren Tauben im Laboratorium angekommen; um 9 Uhr 20 Min. waren die abgerichteten sämmtlich zurud. Dagegen war um 12 Uhr noch keine der jungen Tauben angekommen, um 1 Uhr 10 Min. erschienen 2 zusammen, und später tam noch eine. Augenscheinlich waren fie fehr mube, benn nachdem fie fich niedergelaffen, tauerten fie ftill auf bem Dache, mabrend bie alten, die benfelben Weg zurudgelegt- hatten, munter girrten und, ihren Flug fortsetzend, in weiten Rreisen sich berabsentten.

Bon 10 jüngern kamen also nur 3 zurück. Das beweift, baß ihr Inftinkt nicht viel hilft, wenn sie nicht abgerichtet sind. Zudem würde es für sie nicht schwer gewesen sein, sich zurecht zu finden, wenn sie sich nur die Alpen und den

hügel von Superga als Mertzeichen genommen hatten; beibe Buntte find von Afti aus fichtbar.

An einem andern Tage schickte ich 10 Tauben, die 4 Monate alt waren, nach Alessandria (90 Kilometer von Turin); von ihnen kam nicht eine einzige zurück, obgleich auch von Alessandria aus die Alpen in Form eines Amphitheaters, dessen Mittelpunkt Turin ist, zu sehen sind und es von hier aus für die gestügelten Boten nicht schwer gewesen wäre, eine so große Stadt zu unterscheiden.

Sobald jedoch die Thiere ausgewachsen sind, ist an ihnen ein Orientirungsinstinkt zu bemerken. Es ist nicht wahr, daß die Tauben nur für die Strecken, für welche sie abgerichtet sind, zu brauchen seien. Denn es sind Fälle bekannt, daß Tauben, die in Belgien gekauft und nach Italien, sowie nach Spanien und zwar in geschlossenen Körben verschickt wurden, sich aus den Händen ihrer Pfleger zu befreien wußten und den Weg nach der Heimath zurücknahmen. Ein Flug von I Tauben, die aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika über den Atlantischen Ocean gebracht worden waren, wurde 1886 von London aus frei gelassen. Orei derselben glückte es, über das Meer zu sliegen und nach Hause zu gelangen.

Die für das Militär abgerichteten Tauben vermitteln den Depeschenverkehr zwischen Rom und Sardinien in ungefähr 5 Stunden; sicher eines der glänzendsten Ergebnisse, das unsern Taubenschlägen mit denen des Auslandes zu konkurriren erlaubt.

Wahrhaft bewundernswerth ist der Muth, mit dem sich diese Thiere, ihrem Instinkte vertrauend, über die unabsehbare Meeressläche wagen. Bon Kom aus kann man Sardinien nicht sehen; die Entsernung zwischen Monte Mario und Monte Limbara beträgt 299 Kilometer. Um diesen Punkt unterscheiden zu können, müßte man sich bis auf

1510 Meter erheben.\*) Die Tauben erheben sich aber nur bis zu der Höhe von 500—600 Meter, und wenn sie von Sardinien nach Rom aussliegen, so überlassen sie sich ihrem Orientirungssinn, denn sie sehen vor sich nichts als den Meeresspiegel.

Legende und Geschichte erzählen viel von den Tanben; ihre Geschichte ist voller Poesie. Schon Babylonien und Jerusalem waren deswegen berühmt. In Rom war die Taube der Benus geweiht; sogar im christlichen Kultus galt sie als Sinnbild der Liebe. Wenn die Taube eine Gefährtin gewählt hat, so bleibt sie ihr das ganze Leben hindurch treu. Man giebt ihnen als Hochzeitsgabe einen Weidenkorb, der wie ein Helm oder eine große Birne gesormt ist, in welchem sie dann wie im eignen Heim das idhlische Leben beginnen, von dem uns die Dichter erzählen.

Wenn ich die Thiere so in ihrem Neste sah, kamen mir oft die schönen Berse des Petronius, welche ich auf die Thür des Taubenhauses meines Laboratoriums geschrieben hatte, in den Sinn:

Militis in galea nidum fecere columbae: Adparet Marti quam sit amica Venus.\*\*)

Es ist ein wahres Entzüden, zu hören, wie sie gurren, zu sehen, wie sie sich bewegen, sich ducken und die Flügel ausbreiten, wie sie die Köpfe recken und sich schnäbeln. Sobald die Familiensorgen beginnen, brütet auch das Männchen von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags; das Weibchen die übrige Zeit. Nach Jahren noch sindet man dasselbe Paar in demselben Neste. In meinem Schlage habe ich 40-50

<sup>\*)</sup> Angaben über Entfernungen und Daten stammen aus dem Istituto geografico militare von Klorenz.

<sup>\*\*)</sup> Dag im Solbatenhelm bie Tauben ihr Reft bauen, zeigt, wie befreundet Mars und Benus find.

١.

Familien in einem Raume. Jebe hat ihre Nummer und ihr Haus in ben Fächern langs ber Banbe: man braucht nicht ju fürchten, daß fie diefe verließen ober ihre Wohnung verwechselten; ihre Liebe ift mächtig und unerschütterlich. Mannden sowohl wie Beibchen, falls fie von ihrem Reft, den Giern ober ben Jungen getrennt werben, fühlen bas unüberwindliche Bedürfniß, zur Familie gurudgutehren. Es ift unglaublich, welcher Ermübung, welcher Entbehrungen fie fähig find, um ihr Beim wieder aufzusuchen, wenn man fie weit verschickt hat. Sie finden keine Rube, wenn sie fich verirrt haben, und weder Sturm noch Unwetter balt fie gurud. Man möchte fagen, daß fie blind geworden feien, weil fie keine Gefahr seben, weil sie, von Liebe toll geworben, bas eigene Leben preisgeben. Sie flattern über bem Meere, burchfliegen bie Wolken, tropen ben Bligen, eilen von Stadt ju Stadt, erschöpft, abgezehrt, zerzauft, immer nach ihrer Dachstube Sie ichwärmen über ben Dachern, laffen fich auf trachtend. Thurmen nieder, um Athem zu schöpfen, lesen auf ben Felbern einige Körnchen zu ihrem Unterhalt auf und wenn fie endlich, vielleicht nach wochenlangem Umberirren in unermüblichem Suchen, athemlos an ihrem Schlage ankommen, seten fie fich auf ein benachbartes Dach und fallen, ihrem Fenfter gegenüber, von Unftrengung und Entbehrungen geschwächt, von Müdigfeit übermältigt, nieder.

#### Ш.

Die Wachtel macht beim Fliegen ein eigenthümliches Geräusch: sie schwirrt. Alle Bögel, welche rasch ihre Flügel bewegen, erregen dasselbe Geräusch. Die Schwalben und die Tauben hingegen sliegen ohne Geräusch. Wer je einen Adler sliegen sah, vergißt nie seinen majestätischen und langsamen Flügelschlag. Im Allgemeinen kann man sagen, daß je kleiner

bie Bögel, fie befto weniger geeignet zum Fluge find; fie muffen eben durch die häufigere Wiederholung der Schläge das Migverhältniß ausgleichen, welches zwischen dem Gewicht ihres Körpers und der Länge ihrer Flügel besteht.

Die Anatomie lehrt, daß ber Flügel ber Bogel unferm Arme sowohl, als ben Borberfußen ber Säugethiere ent-Die die Flügel bewegenden Musteln bebeden die gange vordere Partie des Rumpfes und haben eine feste Ginfügung auf dem Bruftbein, das außergewöhnlich entwickelt ift, indem bier bie Flache, auf welcher fich bie Mustelfafern mittels eines die ganze . Länge einnehmenden ftarken Rieles anseten, doppelt so groß ift. Unser großer Bruftmustel erftrect fich vom Schlüffelbein über das Bruftbein bis auf ben Knorpel ber fechften Rippe, aber, obgleich er entwickelter ist als bei andern Thieren, im Bergleich mit den Bögeln ift er fehr klein; bei ihnen macht bas Gewicht ber beiben allein ein Sechstel bes Rorpergewichtes aus. Aber es fann dies nicht anders sein bei Thieren, welche sich in der Luft bewegen. Jedermann weiß, wie schwer es uns wird, auf feinem, trodenem Sande oder im Schnee zu geben. Der Fuß finkt bei jedem Schritte ein, und ein Theil ber Mustelfraft wird bagu angewendet, einen Stütpunkt gu finben ober einen Druck auszuüben, damit ber Rorper fich weiter bewegen kann. Hieraus erhellt, wieviel größer die Schwierigfeit fein muß, fich in ber Luft zu bewegen. Bei jedem Flügelschlag giebt die Luft nach; beshalb muß der Flügel breit sein und sich sehr schnell bewegen, um in der Luft einen Wiberftand zu finden.

Je mehr nun aber die Schnelligkeit des Fluges zunimmt, um so rascher muffen sich in entgegengesetter Richtung die Flügel bewegen, um an der Luft eine Stütze zu finden. Es ift erstaunlich, wie schnell die Bögel fliegen können.

Flying Childers, das berühmteste Rennpferd, das über-

haupt bekannt ift, legte 12 Meter 29 Centimeter in ber Sekunde auf einer Strecke von etwa 5 Rilometer gurud. Die im Sippodrom in Baris erreichte größte Geschwindigkeit war 13 Meter 79 Centimeter auf 4 Kilometer. Man bebente aber, daß felbst das beste Pferd eine berartige Beschwindigkeit nur 6 ober 7 Minuten aushält, und auch nur bann, wenn es lange Zeit vorher darauf dreffirt ift. Tauben fliegen zweimal fo ichnell, fie erzielen 30 Meter in ber Sekunde, auf größeren Reisen 60-70 Rilometer in ber Stunde. Die Schwalbe legt 45 Meter in ber Sekunde aurud, und man hat feftgeftellt, daß diese Bogel mehrere Tage in der Luft aushalten können, ohne zu ruben. Schon im Alterthume war bekannt, daß je kleiner die Thiere, fie besto ftarter find. Der Physiologe Haller vergleicht in einer Abhandlung die Stärke der Londoner Packträger mit der des Pferbes und findet, daß ber Menfc der Stärfere ift.

Pkateau\*) hat Versuche angestellt und berichtet, daß er ein Insekt sah, einen gewöhnlichen Käfer, der daß 14fache Gewicht seines Körpers ziehen konnte; manche Insekten können sogar daß 42fache ziehen; daß Pferd höchstens daß 2s oder Isache. Nach Plateau ist sogar in einer Sippe von verwandten Arten daß kleinste und leichteste Thier daß stärkste. Daß kommt nicht daher, weil die Insekten die verhältnißmäßig größten Muskeln haben, sondern weil diese eine größere Kraft besitzen. Eine Ameise z. B. trägt eine Last, die 23 mal so schwer als ihr Körper ist.

Ich kann mich an diesem Orte nicht über die specifische Kraft der Muskeln und den Flugmechanismus verbreiten. Maren hat in seinem Buche "La machine animale" den Gegenstand besprochen. Die Fortbewegung der Land- und Luftthiere ist darin mit solcher Meisterschaft behandelt, daß

<sup>\*)</sup> Plateau, Comptes rendus, CV, 1155.

bas Werk für allezeit ein unerreichbares Muster in der volksthümlichen Wissenschaft bleiben wird. Seine Studien über die Bewegung, die von ihm versertigten graphischen Instrumente, die Anwendung der Momentphotographie zur Beobachtung der thierischen Bewegungen haben Epoche gemacht.

Bei feinem Thiere vollzieht sich die Muskelzusammenziehung so häufig und so schnell wie bei den Insekten. Wir werden den Unterschied gewahr, der zwischen der Art des Fliegens der verschiedenen Gattungen besteht, wenn sie dicht vor unserm Ohre summen. Die Schmetterlinge, die langsam mit den Flügeln schlagen, hört man nicht; auch Bögel giebt es, die in der Nacht auf Beute ausgehen und dann unhördar fliegen.

Der Ahnthmus der Flügelschläge ist eines der wichtigsten Momente beim Studium der Bewegung; daher haben die Physiologen ihre Ausmerksamkeit darauf gerichtet, zu erkunden, wieviele Male ein Muskel fähig ist, sich in der Sekunde zusammenzuziehen und zu erschlaffen. Der durchdringende Laut, den die Stechmücken verursachen, rührt von den Bewegungen ihrer Flügel her. Man hat festgestellt, wieviele Flügelschläge die Insekten machen, indem man die verschiedenen von ihnen hervorgebrachten Laute mit den Musiknoten verglich. So wissen wir, daß die Bienen den Laut al oder 440 Schwingungen in der Sekunde summen. Sodann giebt es Unterschiede zwischen den Lauten der Männchen und Weibchen. Bei dem Bombus terrestris bringt das Männchen, welches klein ist, ein Summen in a hervor, während das größere Weibchen eine Octave höher summt.\*)

Die Fliege summt in e1, d. h. sie macht 335 Schwingungen in ber Sekunde. Maren erhielt ben sichtbaren Beweis hiervon. Jeber weiß, daß eine Fliege, die man an den Beinen fest-

<sup>\*)</sup> Lubbock, Les sens et l'instinct chez les animaux. 1890, p. 68.

hält, mit den Flügeln schlägt. Waren näherte nun eine so gefesselte Fliege einem mit Rauch geschwärzten Cylinder, der äußerst schnell rotirte, und zwar derart, daß die Flügel den Cylinder berühren konnten. Auf diese Weise machte ein jeder Flügelschlag, indem er die schwarze Fläche streiste, ein kleines Werkzeichen. Eine Stimmgabel, welche dem Cylinder genähert wurde, ließ die Schnelligkeit erkennen, mit der das Papier sich drehte, und so war leicht sestzustellen, daß eine Flügel in der Sekunde 330 mal mit den Flügeln schlägt, ein Resultat, welches schon durch die akustischen Experimente bekannt war.

Die Bienen, die eingehender beobachtet sind, geben uns ein überzeugendes Beispiel, daß sie, wie der Mensch, je nach den Gesühlen, welche sie beherrschen, ihre Stimme ändern. Es ist ein schärferer Laut, den sie von sich geben, wenn sie gereizt und aufgestachelt umhersliegen. Die Honig suchende, über Blumen schwebende, ruhige Biene giebt einen tiesern Ton von sich, und wenn sie abends müde in den Stock zurücktehrt, schwingt sie noch tieser; dann klingt es e<sup>1</sup> mit kaum 330 Schwingungen in der Sekunde. Auch wir kommen mit langsamen, schleppenden Schritten von einem langen Marsche nach Hause zurück.

#### IV.

Wie Tauben, von Berlangen angetrieben Jum füßen Rest, mit weiten, sichern Flügeln Bom Bunsch getragen, burch die Luft hineilen. Div. commedia, Hölle V, 82.

So beschreibt Dante den Flug der Tauben, und ich habe oft während der langen Stunden, die ich in meinem Laboratorium zubrachte, an diese Berse denken müssen. Wie lange habe ich nicht in vielen Fällen auf dem Dache auf die Rückfehr der von weither abgeschickten Tauben warten müssen!

Mein Laboratorium befindet sich, wie die' meisten ber italieniichen Universitäten, in ben Baulichkeiten eines alten Rlofters. Wenn nun Taubenflüge von Bologna ober Ancona aus ftattfanden, schickte mir der Bahnhofsvorftand der betreffenden Stadt in bemfelben Augenblick, wo die Tauben freigelaffen wurden, ein Telegramm. Nahte bie voraussichtliche Ankunftszeit ber Sendlinge, so bestieg ich allein ober mit meinen Affiftenten einen Thurm, um mit bem Fernglas ihre Unfunft zu erwarten. Sie famen mit folder Beschwindigfeit, daß fie, man konnte fast fagen unversebens auf dem Dache waren. Und boch mußten fie mube fein, da fie 500 Kilometer von Ancona nach Turin durchflogen hatten. 3ch erinnere mich, eine Taube fogleich nach ihrer Ankunft in die Hand genommen zu haben, um ihre Temperatur genau zu meffen. Als ich fie bann wieber auf die Gallerie gefett hatte, flog fie zu mir zurud, sobann auf ben Rafig, in welchem fich bie andern befanden, deffen Thurchen ich öffnete, worauf sie hinein ging. Man fann bie ermüdeten Tanben leicht aus ben übrigen herausfinden; fie figen gekauert, fie flattern und laufen nicht, und für mehrere Stunden bleiben fie theilnahmlos.

Einen Bersuch, den wir mit ben Tauben machten, führe ich hier wörtlich aus meinem Tagebuche an:

"23. Juni 1890. Reise von Bologna nach Turin. Luftbistanz 296 Kilometer. Der Bedienstete Caselgrande suhr
mit 30 Tauben mit dem Abendschnellzug nach Bologna. Am
folgenden Morgen 8 Uhr 30 Min. erhielt ich eine Depesche,
baß die Tauben um 7 Uhr abgeslogen seien. Um 11 Uhr
5 Min., während Dr. Aducco und ich auf dem Kirchthurme
standen, erschienen plösslich 5 Tauben und slogen auf das Dach
des Arbeitsraumes. Sie schienen nicht ermüdet, sie sesten
sich auf das Fenster eines Rundbaues, der dem Taubenschlag gegenüber liegt, spielten und girrten, als ob sie locken

wollten; nach einigen Minuten entschlossen sie sich, in ihr Haus zu fliegen.

Wir fingen sie und maßen ihre Temperatur; sie war durchschnittlich 43°, d. h. etwas mehr als die normale, welche bei den Tauben ungefähr 42° beträgt, wie ich seststellte, indem ich sogleich bei 6 andern gleichalterigen normalen Tauben die Messung vornahm. Die umgebende Luft hatte 24° C. Die von der Reise zurücksehrenden Tauben fühlen sich schnell ab und hatten schon nach wenigen Stunden eine niedrigere Temperatur als die zu Hause gebliebenen.

Um zu vergleichen und um die Beränderungen kennen zu lernen, die eine Reise von 300 Kilometer im Körper der Tauben hervorbringt, ließ ich zwei normalen Tauben, sowie zwei anderen gleichalterigen, die soeben von Bologna zurücktamen, die Köpfe abschneiben.

Als ich unter die Brustfedern derjenigen blies, welche von der Reise gekommen waren, fand ich deren Brustmuskeln von dunklerem Braun als die der normalen Tauben.

Was mich in jenem Augenblick am meisten interessirte, war, sie auf die Leichenstarre und das Blut zu untersuchen. Schon nach 8 Minuten hatte die Muskelstarre bei den auf einem Tische liegenden müden Tauben angesangen und nach 12 Minuten waren die Flügel steif, während die normalen Tauben noch keine Steisheit zeigten. Nachdem ich mich von dieser Thatsache überzeugt hatte, machte ich die Probe noch einmal an zwei soeben ankommenden Tauben und erhielt dassselbe Ergebnis.

Um die hemische Beschaffenheit der Musteln zu studiren, secirte ich sie und fand, daß der kleine Brustmuskel blaffer in Farbe war als der große. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, daß der kleine Brustmuskel beim Fliegen weniger arbeitet, da er nur bei dem Heben des Flügels in Thätigkeit kommt. Die größere Arbeit fällt dem großen Brustmuskel zu,

der darüber liegt und der dem Flügel den fraftigften Stoß giebt.

Eine letzte Bemerkung muß ich hier noch einschalten, weil sie bezüglich der Beränderungen wichtig ist, welche durch Ermüdung im Nervensustem hervorgebracht werden. Ich untersuchte das Gehirn sowohl der vier von der Reise gekommenen, als der zu Hause gebliebenen Tauben und fand, daß der Unterschied in der Fürbung sehr bedeutend war. Auch andere Collegen, die im Laboratorium waren, nahmen ihn wahr. Die Gehirne der ermüdeten Tauben waren hell, sast blutleer. Dasdurch erklärt sich wahrscheinlich die oben erwähnte Thatsache, daß die von Afrika herüberkommenden Wachteln schlecht sehen. Auch wir sind nach schweren Anstrengungen nicht sähig, mit dem Hirne zu arbeiten.

Vor Abend waren 20 Tauben angekommen, also nur 1/3 verloren. Am folgenden Tage kamen noch zwei weitere an."

#### v.

Im Frühjahr sieht man zuweilen Bogelschwärme, die in Form eines spigen Binkels > fliegen. Dies sind wilde Enten, die, von Afrika kommend, nach Norden auswandern. Dieselben Bögel ziehen einige Tage später in derselben Ordnung über die Ostsee, dann durch Finnland, und ruhen sich erst in Lappland oder Sibirien aus.

Die Familie der Charadriidae umfaßt ungefähr 100 Gattungen, die jedes Jahr die Reise vom Aequator nach Island, Spisbergen oder Sibirien und umgekehrt vollbringen. Ich sühre zwei Beispiele dieser großen Familie an: den Steinwälzer, der an den Usern des Eismeers nistet und in Mittelsafrika, in Polynesien und Australien überwintert, und den Regenpfeiser, der im Frühjahr gleichfalls in den arktischen Regionen nistet und den Winter in Südafrika zubringt.

ŧ

Seebohm hat ein werthvolles Buch über die Wanderzüge dieser Bögel versaßt. Er machte seine Beobachtungen, indem er eigens zum Zweck dieser Studien nach Natal in Südafrika reiste; in einem andern Jahre begab er sich an das arktische Meer, um dort die Ankunst jener Bögel zu erwarten. Er brachte einen Winter in Sidirien (unter dem 66. Breitengrade) am User des Jenissei zu, um am Platze zu sein, wenn die lange Winternacht zu Ende ginge. Ich sühre Folgendes aus seinem Buche an:

"Es ist unglaublich, wie schnell sich unter bem warmen Windeshauch, welcher von Süben kommt, die Beränderung der Natur vollzieht. Zwölf Stunden nach dem Schmelzen bes Schnees erschließen sich Anemonen und Rhododendren, und hundert andere Blumenarten schmücken die Erde; Genzianen und Saxifraga mit gelben und blauen Blüthen bedecken die Wiesen. Am 22. Mai war der Zuzug vollendet und geradezu erstaunlich war die Anzahl der angekommenen Bögel."

Seebohm giebt den Polargegenden, die er kennen lernte, den Namen "Paradies der Charadriidae", und für zwei bis drei Monate muß die Gegend, seiner Beschreibung zusolge, ein solches sein; so groß ist dort alsdann der Uebersluß an Bögeln, Fischen und Blumen. Aber da der Sommer in jenen Regionen überaus kurz ist, beginnen die Bögel sogleich das Brutgeschäft. In der Sile bauen sie kein Nest, sondern legen die Sier in eine kleine Bertiefung, die sie in den Boden machen, oder auf den Sand. Ende Juli sangen die Jungen an flügge zu werden, und sobald die Sonne minutenlang unter dem Horizont verschwindet, Ende August, bereiten sie sich zur Abreise vor. Im October hört alles Leben in den Polarregionen auf und zwei Monate waltet dort vollständige Nacht.

Nach langem aufmerksamen Studium der Plätze, wo gewisse Bogelarten sich finden, und solcher, wo sie sich niemals zeigen, stellte Balmen ein Geset auf, bas er seinem Berte zu Grunde legte.

Die Bögel, welche alljährlich von den Brutstätten nach den Winterquartieren wandern, vollziehen ihre Reise zwar immer auf derselben Strecke, sie nehmen aber nicht immer die gleiche Himmelsrichtung. Sie halten sich an feste, geographisch bestimmte, oft bogenförmig laufende Straßen, um die südliche Region zu erreichen, wo sie in gewohnter Weise den Winter verbringen. In den diesen Straßen benachbarten oder dazwischen liegenden Gegenden halten sich diese Bögel nicht auf, außgenommen, wenn sie durch Unwetter oder Stürme dahin verschlagen werden.

Aus der geographischen Wanderkarte der europäischen und afiatischen Zugvögel ersieht man, daß sie zumeist die großen Flußthäler, die Meeresküsten und die Ufer der Seen wählen. Einer der beliebtesten Wege in Europa ist das Rheinthal bis in die Schweiz, wie denn die Jäger die meisten nordischen Bögel um die Schweizerseen herum finden. Auf ihrem Fluge nach Afrika berühren die Zugvögel den Genser See; durch das Rhonethal kommen sie an das Mittelländische Meer, wo sich ihre Straße theilt. Einige nehmen von dort die Richtung längs der spanischen, andere längs der italienischen Rüste, um nach Afrika zu gelangen.

Die Wandervögel passiren auf ihrem Wege von den Brutstätten nach den Winterstationen die Alpen da, wo sie am niedrigsten sind. Bon den Wandertauben scheint es, daß sie einen Widerwillen gegen die Alpen haben; denn auf einigen Flügen von Turin nach Belgien waren die Berluste so groß, daß man entweder annehmen mußte, sie hätten sich verirrt oder wären Raubthieren zur Beute geworden; oder sie seien entlang den Alpen bis an die Meerestüste gekommen und durch das Mhonethal in die Heimath zurückgeslogen. Ich sage, es scheint, daß sie eine Abneigung gegen die Alpen haben, denn die

wollten; nach einigen Minuten entschlossen sie sich, in ihr Haus zu fliegen.

Wir fingen sie und maßen ihre Temperatur; sie war durchschnittlich 43°, d. h. etwas mehr als die normale, welche bei den Tauben ungefähr 42° beträgt, wie ich feststellte, inbem ich sogleich bei 6 andern gleichalterigen normalen Tauben die Messung vornahm. Die umgebende Luft hatte 24° C. Die von der Reise zurücksehrenden Tauben fühlen sich schnell ab und hatten schon nach wenigen Stunden eine niedrigere Temperatur als die zu Hause gebliebenen.

Um zu vergleichen und um die Beränderungen kennen zu lernen, die eine Reise von 300 Kilometer im Körper der Tauben hervorbringt, ließ ich zwei normalen Tauben, sowie zwei anderen gleichalterigen, die soeben von Bologna zurücktamen, die Köpfe abschneiden.

Als ich unter die Brustfedern derjenigen blies, welche von der Reise gekommen waren, fand ich deren Brustmuskeln von dunklerem Braun als die der normalen Tauben.

Was mich in jenem Augenblick am meisten interessirte, war, sie auf die Leichenstarre und das Blut zu untersuchen. Schon nach 8 Minuten hatte die Muskelstarre bei den auf einem Tische liegenden müden Tauben angesangen und nach 12 Minuten waren die Flügel steif, während die normalen Tauben noch keine Steisheit zeigten. Nachdem ich mich von dieser Thatsache überzeugt hatte, machte ich die Probe noch einmal an zwei soeben ankommenden Tauben und erhielt dassselbe Ergebnis.

Um die chemische Beschaffenheit der Musteln zu studiren, secirte ich sie und fand, daß der kleine Brustmuskel blasser in Farbe war als der große. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, daß der kleine Brustmuskel beim Fliegen weniger arbeitet, da er nur bei dem Heben des Flügels in Thätigkeit kommt. Die größere Arbeit fällt dem großen Brustmuskel zu,

der darüber liegt und der dem Flügel den fraftigsten Stoß giebt.

Eine letzte Bemerkung muß ich hier noch einschalten, weil sie bezüglich der Beränderungen wichtig ist, welche durch Ermüdung im Nervenspstem hervorgebracht werden. Ich untersuchte das Gehirn sowohl der vier von der Reise gekommenen, als der zu Hause gebliebenen Tauben und fand, daß der Unterschied in der Fürbung sehr bedeutend war. Auch andere Collegen, die im Laboratorium waren, nahmen ihn wahr. Die Gehirne der ermüdeten Tauben waren hell, fast blutleer. Das durch erklärt sich wahrscheinlich die oben erwähnte Thatsache, daß die von Ufrika herüberkommenden Wachteln schlecht sehen. Auch wir sind nach schweren Anstrengungen nicht fähig, mit dem Hirne zu arbeiten.

Vor Abend waren 20 Tauben angekommen, also nur 1/8 verloren. Am folgenden Tage kamen noch zwei weitere an."

### V.

Im Frühjahr sieht man zuweilen Bogelschwärme, die in Form eines spigen Binkels > fliegen. Dies sind wilde Enten, die, von Afrika kommend, nach Norden auswandern. Dieselben Bögel ziehen einige Tage später in derselben Ordnung über die Ostsee, dann durch Finnland, und ruhen sich erst in Lappland oder Sibirien aus.

Die Familie der Charadriidae umfaßt ungefähr 100 Gattungen, die jedes Jahr die Reise vom Aequator nach Island, Spigbergen oder Sibirien und umgekehrt vollbringen. Ich sühre zwei Beispiele dieser großen Familie an: den Steinwälzer, der an den Ufern des Eismeers nistet und in Mittelafrika, in Polynesien und Australien überwintert, und den Regenpseiser, der im Frühjahr gleichfalls in den arktischen Regionen nistet und den Winter in Südafrika zubringt.

Seebohm hat ein werthvolles Buch über die Wanderzüge dieser Bögel versaßt. Er machte seine Beobachtungen, indem er eigens zum Zweck dieser Studien nach Natal in Südafrika reiste; in einem andern Jahre begab er sich an das arktische Meer, um dort die Ankunst jener Bögel zu erwarten. Er brachte einen Winter in Sibirien (unter dem 66. Breitengrade) am User des Jenissei zu, um am Platze zu sein, wenn die lange Winternacht zu Ende ginge. Ich sühre Folgendes aus seinem Buche an:

"Es ift unglaublich, wie schnell sich unter bem warmen Windeshauch, welcher von Süben kommt, die Beränderung der Natur vollzieht. Zwölf Stunden nach dem Schmelzen des Schnees erschließen sich Anemonen und Rhododendren, und hundert andere Blumenarten schmücken die Erde; Genzianen und Saxifraga mit gelben und blauen Blüthen bedecken die Wiesen. Am 22. Mai war der Zuzug vollendet und geradezu erstaunlich war die Anzahl der angekommenen Bögel."

Seebohm giebt ben Polargegenden, die er kennen lernte, ben Namen "Paradies der Charadriidae", und für zwei bis drei Monate muß die Gegend, seiner Beschreibung zusolge, ein solches sein; so groß ist dort alsdann der Uebersluß an Bögeln, Fischen und Blumen. Aber da der Sommer in jenen Regionen überaus kurz ist, beginnen die Bögel sogleich das Brutgeschäft. In der Eile bauen sie kein Nest, sondern legen die Sier in eine kleine Bertiefung, die sie in den Boden machen, oder auf den Sand. Ende Juli sangen die Jungen an flügge zu werden, und sobald die Sonne minutenlang unter dem Horizont verschwindet, Ende August, bereiten sie sich zur Abreise vor. Im October hört alles Leben in den Polarregionen auf und zwei Monate waltet dort vollständige Nacht.

Nach langem aufmerksamen Studium der Plätze, wo gewisse Vogelarten sich finden, und solcher, wo sie sich niemals zeigen, stellte Palmen ein Gesetz auf, bas er seinem Berte zu Grunde legte.

Die Bögel, welche alljährlich von den Brutstätten nach ben Winterquartieren wandern, vollziehen ihre Reise zwar immer auf derselben Strecke, sie nehmen aber nicht immer die gleiche Himmelsrichtung. Sie halten sich an feste, geographisch bestimmte, oft bogenförmig laufende Straßen, um die sübliche Region zu erreichen, wo sie in gewohnter Weise den Winter verbringen. In den diesen Straßen benachbarten oder dazwischen liegenden Gegenden halten sich diese Bögel nicht auf, ausgenommen, wenn sie durch Unwetter oder Stürme dahin verschlagen werden.

Aus der geographischen Wanderkarte der europäischen und afiatischen Zugvögel ersieht man, daß sie zumeist die großen Flußthäler, die Meeresküsten und die User der Seen wählen. Einer der beliebtesten Wege in Europa ist das Rheinthal bis in die Schweiz, wie denn die Jäger die meisten nordischen Bögel um die Schweizerseen herum finden. Auf ihrem Fluge nach Afrika berühren die Zugvögel den Genfer See; durch das Rhonethal kommen sie an das Mittelländische Meer, wo sich ihre Straße theilt. Einige nehmen von dort die Richtung längs der spanischen, andere längs der italienischen Rüste, um nach Afrika zu gelangen.

Die Wandervögel passiren auf ihrem Wege von den Brutstätten nach den Winterstationen die Alpen da, wo sie am niedrigsten sind. Bon den Wandertauben scheint es, daß sie einen Widerwillen gegen die Alpen haben; denn auf einigen Flügen von Turin nach Belgien waren die Berluste so groß, daß man entweder annehmen mußte, sie hätten sich verirrt oder wären Raubthieren zur Beute geworden; oder sie seien entlang den Alpen bis an die Meerestüste gesommen und durch das Rhonethal in die Heimath zurückgeslogen. Ich sage, es scheint, daß sie eine Abneigung gegen die Alpen haben, denn die

man, wie der wüthende Sturm über die Straße herfährt und auf seinem Wege thalabwärts den Tannenwald erkrachen läßt. Welch schrecklichen Eindruck muß ein solches Schauspiel, das Getöse und Gekrach serner Lawinen, das Sausen des Sturmes auf jene unglücklichen Wanderer machen! Wehe ihnen, wenn sie aus Berzweiflung in ihrem Lauf anhalten, wenn sie erstarrt und entmuthigt ein Obdach suchen wollen! Wer sich ausruht, ist verloren; denn alsdann wird ihn der Schlaf übermannen, und dieser einzige, letzte Trost der Elenden wird ihre Augen für immer schließen. Sie sühlen und sehen dann wenigstens das traurige Ende nicht, das sie erwartet: sie schlummern sanst in den Tod hinüber.

Es war im August 1875, als ich zum zweiten Male den großen St. Bernhard überschritt. In der Todtenkammer sah ich mehrere Leichen, die erst vor wenigen Tagen dorthin gesbracht zu sein schienen. Der geistliche Bruder, der mich führte, sagte, sie seien im November des vergangenen Jahres verunglückt, und erzählte mir mit den genauesten Einzelheiten die Geschichte dieser bedauernswerthen Menschen.

Die Feuille d'Aoste vom 25. November 1874 beschreibt jenen Unglücksfall solgendermaßen: "Am Donnerstag Morgen sand man wenige Schritte vom Hospiz entsernt zwei Todte, die Holzschläger zu sein schienen. Schnell wurde eine Abtheilung zur Auffindung anderer vielleicht in Gesahr Besindlicher abgesandt. Zwei Mönche, begleitet von einem Diener, sanden dreißig Personen auf der Pera. Diese Armen hatten vier und zwanzig Stunden von etwas Mehl, mit Wasser angeseuchtet, und etwas Salz gelebt. Am Freitag entschlossen sie sich, die Pera zu verlassen und schleppten sich mit großer Mühe in die Nähe des Hospizes. Eine Schneewehe\*) verssperrte ihnen den Weg und begrub sie alle.

<sup>\*)</sup> Im Dialekt ber Gegend Confle genannt.

bem ber Wolga, weiterhin erreichen fie burch eine Schwenkung ben Ob und tommen, immer seinen Lauf verfolgenb, zu ben Bolargegenden.

Es kommt auch vor, daß sie, vom Nilthal herkommend, über Kleinasien quer hinweg fliegen, statt entlang ben Rüsten zu ziehen; in solchen Fällen finden sie ihren Tob in den Schluchten bes Kaukasus.

Bictor Sella spricht in seiner kurzlich beschriebenen Reise nach dem mittlern Raukasus folgendermaßen von den Zugvögeln\*):

"Manchmal überraschen Windwehen, Schnee und Nebel bie Bögel in den höhern Luftregionen und werden ihnen verberblich. Ich hatte dies schon in den Alpen beobachtet, aber in keiner Gegend habe ich solche Unmassen todten Geslügels vorgesunden, wie auf dem Bezinghi-Gletscher. Die hohe Felswand, welche dies Amphitheater einschließt, ist vielleicht unsübersteigbar für die Bögel; oder möglicherweise sind es auch die häusigen Unwetter, die in den hohen Jochen des Shkara und Zanner vorkommen, wodurch sie in dem weiten Thalkessel wie in einer Falle gefangen werden.

"Im Juli wurden viele Lerchen, Bachteln, unerkennbare Skelette und einzelne Knochen von der Strömung in die Löcher und Spalten des Gletschers getrieben; im September sand mein Bruder Erminio dort sogar lebende Wachteln, die, vom Wege abgekommen, mude und unfähig waren, sich über die Kämme der umliegenden Joche zu erheben.

"Auf einem Berge westlich von Lars, auf der Darjels Straße gelegen, die den Kaukasus durchquert, wurde ich Ende September in einer Höhe von 3700 Meter durch Geschrei veranlaßt, gerade über mich zu bliden. Ich sah in bedeu-

<sup>\*)</sup> V. Sella, Nel Caucaso Centrale. Note di escursioni colla. camera oscura. Bollettino del Club alpino italiano. 1889. S. 265.

tender Höhe einen Schwarm Basservögel, wahrscheinlich Gänse, die von Norden nach Süden auf der Wanderschaft waren."

Sella ist geneigt, aus den von ihm gemachten Beobachtungen zu schließen, daß nicht allein Kraniche und Enten, sondern auch andere Bögel über den Kaukasus ziehen und ihn an den niedrigsten Bergketten und Jochen übersliegen.

Bor meinen Augen liegt eine prachtvolle Photographie des Bezinghi-Gletschers, von B. Sella aufgenommen. Die Ansicht jener Berge erinnert mich an die Alpen, an andere Auswanderer, andere Todtenhöse, die noch trauriger sind. Alljährlich ziehen Tausende von Arbeitern aus Piemont nach Frankreich oder der Schweiz; viele derselben sinden, wenn sie im Frühwinter durch das Rhonethal ihre Heimreise antreten, ihren Tod auf der großen St. Bernhardstraße durch Kälte oder durch Ermüdung. Ihre Leichen werden dann in einen Raum gedracht, der etwa hundert Meter vom Hospiz entsernt ist; dort bleiben sie liegen, wie man sie sand, damit die etwa nach ihnen suchenden Berwandten oder sonstigen Durchreisenden sie erkennen können.

Wer durch das Fenster in diese Todtenkammer blickt, wird nie den Anblick vergessen, der sich ihm bietet. Hier und da auf dem Boden sind Knochen, Schädel, Lumpen, halb von Staub bedeckt, aufgehäuft, die seit Jahrhunderten in scheuer Ehrsurcht von den vorüberziehenden Wanderern unter dem Schutze dieses großen Grabes geborgen wurden.

An den Wänden entlang stehen Stelette aufgereiht, die sich auf den erstarrten Gelenken halten. So bleiben sie, bis sie von selbst zusammensallen. Manche stehen schon sunfzig Jahre dort mit erhobenen Armen, dünnen Lippen, blinkenden Zähnen, den Stock in der Hand, in denselben Stellungen, wie sie im Schnee gefunden wurden. Es sind etwa dreißig Leichsname, und der Eindruck, den diese Todten machen, wird noch schrecklicher durch die armseligen Kleider, die in Fegen herab-

hängen und durch welche die vertrocknete braune Haut schimmert.

Zwischen jenen Steletten erkennt man eine Frau, welche ihr Kind in den Armen hält, dem sie die Brust zu reichen scheint. Das Auge wird gesesselt durch die Gestalt dieser Mutter, welche im Augenblick des Todes wenigstens das Leben ihres Kindes noch zu retten hofft. Wie der Strahl eines hellen Lichtes durchleuchtet sie die Finsterniß und milbert mit einem Gesühl des Mitseids die Pein dieses Grabgewölbes. Das erhabene Opfer, durch die Geberde der Mutter ausgedrückt, läßt den Tod dieser Unglücklichen, nach denen Niemand gesorscht, die vielleicht Niemand beweint hat, in verklärtem Lichte erscheinen.

Wer nie die Alpen beschritten hat, kann nicht ermessen, welche Leiden jene Unglücklichen durchgekämpst haben, ehe sie starben. Es sind piemontesische Landleute, die im Frühwinter, mit einem Sack oder einer Reisetasche auf der Schulter, ihrer Familie die kleinen Ersparnisse bringen. Zuweilen gehen solche Arbeiter zu spät auf die Reise, wo dann das böse Wetter und die Schneestürme sie überraschen und sie verhindern, ihre Straße über die Joche fortzusetzen. Schlecht gekleidet, auf das Neußerste ermüdet, erstarrt durch die Kälte, bleiben sie mit erfrorenen Händen und Ohren am Wege liegen.

Buweilen ist der Nebel dort so dicht, daß man nicht weiter fommen kann. Er wird zur Finsterniß, oft derart, daß man weder die Straße noch die daneben liegenden Abgründe zu unterscheiden vermag. Auf den Alpen fällt der Schnee nicht in Flocken herab, wie in der Ebene, dort ist er so sein wie Staub. Es sind Eistörnchen, die der Wind heftig gegen das Gesicht weht, die alles durchdringen, und gegen die selbst das dichteste Kleid nicht schützt. Der Wind treibt die Schneemassen mit Macht vorwärts, indem er sie von den Abhängen wegsegt und in den Schluchten aushäuft. Zuweilen sieht

man, wie der wüthende Sturm über die Straße herfährt und auf seinem Wege thalabwärts den Tannenwald erkrachen läßt. Welch schrecklichen Eindruck muß ein solches Schaussiel, das Getöse und Gekrach serner Lawinen, das Sausen des Sturmes auf jene unglücklichen Wanderer machen! Wehe ihnen, wenn sie aus Verzweislung in ihrem Lauf anhalten, wenn sie erstarrt und entmuthigt ein Obdach suchen wollen! Wer sich ausruht, ist verloren; denn alsdann wird ihn der Schlaf übermannen, und dieser einzige, letzte Trost der Elenden wird ihre Augen für immer schließen. Sie sühlen und sehen dann wenigstens das traurige Ende nicht, das sie erwartet: sie schlummern saust in den Tod hinüber.

Es war im August 1875, als ich zum zweiten Male ben großen St. Bernhard überschritt. In der Todtenkammer sah ich mehrere Leichen, die erst vor wenigen Tagen dorthin gebracht zu sein schienen. Der geistliche Bruder, der mich führte, sagte, sie seien im November des vergangenen Jahres verunglückt, und erzählte mir mit den genauesten Einzelheiten die Geschichte dieser bedauernswerthen Menschen.

Die Feuille d'Aoste vom 25. November 1874 beschreibt jenen Unglücksaus solgendermaßen: "Am Donnerstag Morgen fand man wenige Schritte vom Hospiz entsernt zwei Todte, die Holzschläger zu sein schienen. Schnell wurde eine Abtheilung zur Auffindung anderer vielleicht in Gesahr Besindlicher abgesandt. Zwei Mönche, begleitet von einem Diener, sanden dreißig Personen auf der Pera. Diese Armen hatten vier und zwanzig Stunden von etwas Mehl, mit Wasser angeseuchtet, und etwas Salz gelebt. Am Freitag entschlossen sie sich, die Pera zu verlassen und schleppten sich mit großer Mühe in die Nähe des Hospizes. Eine Schneewehe\*) versperrte ihnen den Weg und begrub sie alle.

<sup>\*)</sup> Im Dialett ber Gegend Confle genannt.

Ein Hund bes Hospizes, ber in erbarmungswürdigem Zustande ankam, gab die erste Kunde von dem Unfall. Sofort eilten alle Brüder nach der Unglücksstätte, um Hülse zu bringen, und begegneten zuerst einem der Jhrigen nebst einem piemontesischen Arbeiter, welche sich ohne fremde Hülse endlich selber aus dem Schnee befreit hatten. Man ließ den Unglücklichen alle nur mögliche Sorgsalt angedeihen, aber vergebens, bald darnach starben beide.

Man grub sechs Leichen aus bem Schnee. Zwei lebend Hervorgezogene verschieben turz darauf. Außer den beiden Mönchen, welche zuerst zur Hülfeleistung ausgezogen waren, starb auch der Diener des Hospizes. Zwei der piemontesischen Arbeiter sind am Leben geblieben, nachdem sie zwei und zwanzig Stunden im Schnee begraben gelegen hatten."

### Zweites Kapitel.

## Etwas aus der Geschichte der Bewegungslehre.

I.

Die Physiologie der Bewegung der Thiere wurde durch Borelli, einen Arzt aus Neapel, der im Jahre 1680 starb, begründet. Wer sich in unsern Tagen die Aufgabe stellt, die Junktionen der Muskeln und Nerven zu studiren, greift nicht mehr zu den Werken des Galenus oder Oribasius, die zur Zeit der Römerherrschaft berühmte Schriftsteller waren. Dagegen wird die Abhandlung De motu animalium, vor mehr als zwei Jahrhunderten von Borelli versaßt, noch immer mit Nuten von modernen Physiologen einer eingehenden Betrachtung unterworsen und zu Rathe gezogen.

Die durch Versuche unterstützte Philosophie hatte gegen Mitte bes 17. Jahrhunderts, hauptsächlich durch Galileo Galilei's Mithülfe, so überaus große Fortschritte gemacht, daß die Jünger der neuen Wissenschaft von der Hoffnung durchdrungen waren, die neu entdeckten Grundsätze auf das gesammte Gebiet der Natur übertragen zu können.

Man nennt jene Zeit die glänzenoste Spoche im Zeitalter ber Wiedergeburt der Wissenschaften, und mit dem Buche Harvey's "Ueber den Kreislauf des Blutes" beginnt die Gesichichte der modernen Physiologie.

Nachdem Borelli erkannt hatte, daß das ganze Lehrgebäude der Physiologie neu aufgebaut werden müsse und daß die Physiologie einer wissenschaftlichen Grundlage ermangele, bestrebte er sich, derselben durch Hinzuziehung der Mathematik, Chemie und experimentirenden Physik einen sicheren Unterbau zu geben. "Denn", sagt er, "alle Lebensäußerungen, die wir in der Natur beobachten, beruhen auf der Anatomie, der Wathematik und der Physik."

Borelli wurde vom Großherzog Ferdinand zum Lektor an ber Universität zu Bisa ernannt und bamit beauftragt, ben Bersuch Bascal's, welcher babin zielte, die Sohe der Berge mittels Barometers zu meffen, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Derselbe Borelli machte, mahrend er die Berausgabe seiner Uebersetzung des Euklid beforgte, die Entdedung von der Anziehung und Abstogung ichwimmender Rörper, ftellte ben ebenso wichtigen Lehrsat von dem Busammenftog der Rorper auf, machte Studien über die Berdauung bei ben Thieren, tonftruirte ben erften Belioftaten und brachte die Lehre von der Rapillarität in Aufnahme. Im Jahre 1661 beschrieb er ein bamals in Bisa verderbenbringendes Fieber, ftellte, nachdem er sich eifrig bem Studium der Aftronomie hingegeben hatte, Beobachtungen über einen Rometen an, beschrieb für Ferdinand von Medicis in einer Relation ben Ring bes Saturn und eilte turze Zeit barauf nach Sicilien, um an Ort und Stelle ben Ausbruch bes Aetna vom Jahre 1669 zu befcreiben.

Alfons Borelli war einer jener mächtigen Geister, welche ber Zeit der Renaissance ihren Charakter verleihen; er war, gleich Redi, ein Dichter, und seine Berse sind, Marchetti zufolge, "voller Schönheit und äußerst lieblich". Der damals bereits berühmte Malpighi hatte, gleich seinem Zeitgenossen Borenz Bellini, den Bunsch, Borelli's Schüler zu werden. Derselbe erzählt, wie er sich zum ersten Male in Borelli's

Haus zu Bisa begab, um seinen anatomischen Borträgen beizuwohnen, und wie er in einem der folgenden bei Untersuchung eines Herzens die dis dahin unbekannte Thatsache entdeckt habe, daß sich Muskelbündel mit spiraler Richtung daran besinden. Malpighi erinnert sich mit großer Dankbarkeit der Lehren und Rathschläge, die ihm Borelli dei Herausgabe seiner Werke gegeben, und nach drei Jahren, als er seinen Wohnsig nach Bologna verlegt hatte, sautet sein Bekenntniß, "daß sich ihm in der Schule Borelli's der Nebel gelichtet habe, mit welchem dis zu jener Stunde Verbalsphilosophie und vulgäre Heikunde umhüllt gewesen seinen."

Ich glaube nicht, daß es eine Uebertreibung ist, wenn man behauptet, die Grundbedingungen des Mechanismus der Bewegung, die jetzt als Basis der modernen Physiologie anerkannt sind, haben ihren ersten Ausdruck in dem Werke Borelli's "De motu animalium" gefunden.

Bum Beweise des eben Gesagten führe ich folgende, in der Vorrede zu jenem Werke stehenden Worte an: "Die Lebensäußerungen der Thiere vollziehen sich mittels Ursachen, Werkzeugen und mechanischen Bedingungen."\*) Der Begriff des Mechanismus der Bewegung könnte auch in einem modernen Buche nicht besser ausgedrückt sein.

### II.

Der Lefer, welcher ben Bunsch hegen könnte, ben Ursprung ber Grundbegriffe zu ersahren, die uns jest beim Studium ber Ermübung leiten, wird es nicht tabelnswerth finden, wenn ich einen kurzen Blick auf die Physiologie früherer Zeiten werfe.

<sup>\*)</sup> Animalium operationes flunt a causis et instrumentis et rationibus mechanicis.

Schon zu Galen's Zeiten war es befannt, daß bie Merven ihren Ausgang vom Gehirn und vom Rückenmark nehmen, und zwar daß fie in Form von weißen Strängen das Behirn mit den Muskeln in Berbindung fegen. Die große Schwierigkeit lag jedoch barin, bie Art und Beife zu ergrunben, in welcher die Nerven auf die Mustelfasern wirten, um beren Busammenziehung zu bewertstelligen. Von allen Physiologen brudte querft Borelli in klaren Worten ben mechanischen Borgang ber Muskelbewegung aus. In seinem Buch über die Bewegungen im thierischen Organismus sagt er im Lehrsat XXII\*): "Bei ber Busammenziehung ber Dusteln wirken zwei Ursachen vereint, beren eine in ben Musteln felbft liegt, die andere von außen herzutritt. Die Anregung zur Bewegung kann auf keinem andern Wege als burch bie Nerven vom hirn aus erfolgen; hierin find Alle einig, benn die Erfahrung lehrt es uns in augenscheinlicher Weise. Bugleich murde die Sypothese verworfen, daß es sich dabei um die Wirkung einer nicht greifbaren Kraft oder um ein geistiges Fluidum handele. Daber ift es nothwendig, anzunehmen, daß eine forperliche Substang zwischen Nerven und Musteln eriftirt, und daß sich darin eine Erschütterung vollzieht, die in einem Augenblick die Anschwellung der Muskeln bedingt." bies ist richtig; wir könnten es auch jest nicht beffer ausbrücken.

Borelli nimmt an, daß der Antried zur Zusammenziehung der Muskeln von einer chemisch wirkenden Kraft ausgeht: "einer beißenden Säure, welche sich bis in die äußerste Berästelung des Nerven ergießt, um den Muskel zu erregen."\*\*) Er fährt fort: "Die Anschwellung,

<sup>\*)</sup> Borelli, De motu animalium. Tom. II, pag. 56.

<sup>\*\*)</sup> Aut acredine pungitiva principia fibrarum alicuius nervi et sic eum irritent et titillent. Tom. II, pag. 59.

Berhärtung und Verkürzung vollzieht sich nicht in den Nerven, d. h. nicht auf jenen Strecken, wo der Bewegungsakt vor sich geht, sondern außerhalb derselben, nämlich im Muskel selbst. Deshalb ist die treibende Kraft, welche durch die Nerven übermittelt wird, an und für sich betrachtet, nicht im Stande, eine Zuckung herbeizuführen. Es muß noch ein Etwas hinzukommen, das entweder in den Muskeln selbst vorhanden ist oder ihnen in reichlichem Maße zugeführt wird; aus welchem Zusammenwirken besagter Substanzen eine Art Gährung oder ein Auswallen entsteht, das ein augenblickliches Anschwellen des Muskels zur Folge hat."

Die Borstellung, die wir uns von der Ermüdung der Nerven werden machen müssen, hängt zum großen Theil von der Natur der Borgänge ab, welche im Nerven selbst statfinden. Dies ist deshalb einer der Hauptpunkte. Borelli stellte von Anfang an zwei Hypothesen auf; und die Physiologen befinden sich noch heute in Verlegenheit, welcher von beiden als der richtigeren der Borzug gebührt.

Der Nervenreig auf einen Mustel, etwa ber Befehl, ben bas Gehirn an einen Mustel ber Sand ergeben läßt, tann fich burch eine demische Beränderung im Nerven vollziehen, die fich von Molekul zu Molekul fortgepflanzt. Um ein fagliches Beispiel zu gebrauchen, konnte man fagen, bag die Merven einer Lunte gleichen ober einer Reihe von Bulverförnchen, die, eines neben dem andern liegend, vom Gebirn bis in den Mustel reichen. Der Willensatt murbe barin befteben, bas erfte Körnchen zu entzünden; fobalb bas lette brennt, tritt eine Menderung im Buftande bes Mustels auf und es erfolgt seine Busammenziehung. Diese Vorstellung ift beim gegenwärtigen Stande ber Wiffenschaft biejenige, welche die größte Wahrscheinlichkeit für fich hat. licherweise tennen wir aber noch nicht die chemischen Beränderungen, welche in dem funktionirenden Nerven bor fich

Einige Physiologen, die beobachtet haben, daß die Nerven nicht ermuden ober wenigstens daß fie viel weniger leicht als Gehirn und Musteln ermuden, behaupten, Die Uebertragung der Bewegung langs der Nerven vollziehe fich nicht burch eine demische Umgestaltung, wie gleichnisweise bei Diesen Physiologen zufolge mare bas Nervenagens mechanischer Natur, nämlich eine Art gitternder Bewegung der Molekule, die fich langs des Nerven fortpflanzt ohne seine demische Busammensetzung zu verändern. mechanische Erregung, welche wir der Fortpflanzung der Tonfcwingungen burch bie Moletule eines feften Rorpers hindurch vergleichen können, bringt, indem fie vom Nervencentrum jum Mustel gelangt, eine explodirende Berfetung hervor, und dies ift die chemische Beranderung bei ber Zusammenziehung. erfte Idee diefes mechanischen Borgangs gehört ebenfalls Borelli an; feine Worte lauten: "Jest bleibt uns zu erforschen, was in den Nerven vorgeht, welches diese Rraft sei, in welcher Weise und durch welche Ranale sie in den Nerven fortgepflanzt Es ift offenbar, daß ber Nerv, wenngleich dunn wie wird. ein sehr feines Haar, aus vielen faserigen Fäben besteht, die burch eine häutige Sulle zusammengehalten werden; eine jebe Faser ift hohl wie eine Röhre, obgleich fie unserm allzu schwachen Auge fest und ausgefüllt erscheint. Nicht unmög= lich ift es, daß die Nervenfasern hohle, mit einer holundermarfähnlichen Maffe gefüllte Röhren find."

Seltsam, daß Borelli der Wahrheit so nahe gekommen ist, indem er eine Thatsache behauptet, die er nicht sehen konnte, weil ihm die Mikrostope sehlten, die uns zu Gedote stehen. Ranvier bewieß vor einigen Jahren, daß die Scheide, welche eine jede Primitivsaser schuüt, Schnürringe oder Verengerungen zeigt, durch welche Abschnitte gebildet werden wie in den Röhren des Holunders; diese Räume sind mit einer vollständig oder nahezu flüssigen Substanz, Whelin genannt,

ausgefüllt. Das Myelin ist gleichsam eine Hülle, welche dazu dient, die centrale Nevenfaser, welche Axencylinder heißt, zu schützen und zu isoliren. Die Berengerungen, welche Kansvier in den Nerven entdeckt hat, haben die Bestimmung, zu verhindern, daß die stüssigen Substanzen, die zur Zusammensseyung der Nerven gehören, durch ihre Ortsbewegung Bersänderungen derselben hervorrusen.

hat, wenn er ben Rerv mit einem Holunderzweige vergleicht.

"Wir müssen uns vorstellen", fährt er sort\*), "daß die schwammigen Höhlungen der Nervensasern von einem Saft oder Spiritus, der aus dem Gehirn kommt, stets dis zum Ueberlausen voll sind. Nehmen wir einen mit Wasser gefüllten Darm, dessen beide Enden geschlossen sind, wie sich bei dem geringsten Druck oder Stoß, den man an dem einen Ende veranlaßt, die Erschütterung sogleich durch die in langer Reihe dis ans Ende nebeneinander liegenden Theilchen der stüßsigen Substanz dis zur äußersten Spitze des Darmes sortpflanzt, ebenso wird auch der leichteste Druck, Stoß oder Reiz, der an den Ausgangspunkten der Nervensasern im Gehirn ausgeübt wird, sich fortpflanzen."

Um die Wirfung, welche der Nerv auf den Muskel ausübt, klar zu machen, dürfe man sich nicht vorstellen, daß hierzu großer Kraftauswand nöthig sei; schon die geringste Ursache genügt, die Zusammenziehung des Muskels herbeizuführen. Er weist auf die allbekannte Thatsache hin, daß die leiseste innere Berührung der Nasenlöcher, des Nachens oder der Ohren mit einer Feder hestige Zusammenziehungen und Zuckungen in den Muskeln des betreffenden Organismus hervorzubringen vermöge. Was dieser bedeutende Mann zu ergründen strebte, was er vielleicht schon unklar erkannt hatte,

<sup>\*)</sup> A. a. D. 58.

keit an den Muskeln der Insekten beobachten, die wir lebend unter das Mikroskop bringen. Beranlassen wir einen Muskel, sich zusammenzuziehen, so sehen wir an dem Punkte, wo die Beräftelung des Nerven stattfindet, eine Berdickung entstehen, die sich in der Muskelfaser wellenförmig fortpflanzt und zwar bis zu den Theilen des Muskels, die dem Nerven am fernsten liegen.

Wo Borelli von den Bewegungen spricht, die wir freiwillig ausführen, sagt er: "Die Thierseele in ihrer Ruhe und schlafsähnlichen Unempfindlichkeit läßt kaum einen freien Willensakt, noch weniger die Leidenschaft ihres sinnlichen Empfindens vermuthen. Wir müssen annehmen, daß dies Fluidum in einer bestimmten Weise, je nach der Art der Bewegungsfähigkeit, erregt wird. Unter dieser Boraussetzung wird erklärlich, wie die von dem Bewegungstrieb angeregten Gehirnsäste durch Fortpslanzung der Erschütterung oder durch ätzende Säure die Nerven an ihren Ausgangspunkten reizen und kitzeln."

Wem diese von Borelli versuchte Charakterisirung der freiwilligen Bewegung dunkel erscheint, der möge daran denken, daß auch die Physiologen der Neuzeit keine verständslichere Erklärung geben können, und deshalb dem älteren Forscher keinen Borwurf machen. Es ist eben immer eine der größten Klippen gewesen, die sich den Physiologen entzgegengestellt haben, den eigentlichen Grund unserer freien Bewegungen zu ermitteln; unglücklicherweise ist aber gerade diese Frage eine der wichtigsten, mit deren Lösung sich Alle, vornehmlich die Philosophen, beschäftigen müssen.

Darwin spricht von diesem Gegenstand folgenbermaßen\*): "Es hat viel Bahrscheinlichkeit für sich, daß einige Hand-

<sup>\*)</sup> Ch. Darwin, The expression of the Emotions, pag. 39.

lungen, welche anfangs mit Bewußtsein ausgeführt wurden, burch Gewohnheit und Association in Restexhandlungen umzgewandelt worden sind und sich jetz so sest fixirt haben und vererben, daß sie ausgeführt werden, selbst wenn nicht der geringste Nutzen damit verbunden ist." Demgemäß wären es also die automatischen Bewegungen, welche zuerst unter der Herrschaft unseres Willens geschehen und später zu unzwillfürlichen geworden sind. Dieselbe Meinung vertritt auch Spencer in seinen "Grundzügen der Psychologie".\*) Inzbessen hatte schon Borelli fast mit den nämlichen Worten wie unsere Philosophen diese schwierige Frage formulirt.

Derselbe Borelli sagt weiter: "Es ist nicht unmöglich, baß die Bewegungen, die wir jett gewohnheitsmäßig aussühren, früher willkürliche gewesen sind; und wir glauben, unwillkürlich zu handeln, weil wir uns dabei einer Absicht nicht bewußt sind. So verhält es sich mit den Bewegungen des Herzens, die ohne Rücksicht auf unsere Zustimmung, und trogdem wir sie nicht beabsichtigen, sich vollziehen. Das Gleiche gilt auch noch von einigen andern Bewegungen unserer Gliedmaßen, die zweisellos zuerst unter der Herrschaft unseres freien Willens geschahen, aber jett zu unwillkürlichen, ja selbst zu unliebsamen geworden sind."\*\*)

Mit dieser Behauptung Borelli's begannen sich nun die spiritualistischen Philosophen zu beschäftigen und zugleich sie zu bekämpfen, weil durch sie der Begriff des freien Willens, wie ihn das Dogma vorschrieb, beeinträchtigt wurde, indem dem Willen ein Antheil an der Thätigkeit des Herzens zugeschrieben wurde. Borelli's Worte lauten: "Die Bewegung des Herzens vollzieht sich demnach mittels einer gefühl- und

<sup>\*)</sup> H. Spencer, Principes de Psycologie. II, 608.

<sup>\*\*)</sup> De motu animalium, Lehrs. LXXX. Tom. II, pag. 158.

lustweckenden Kraft, nicht durch eine unbewußte, organische Nothwendigkeit."

Wie man fieht, wird hier eine der schwerwiegendften philosophischen Streitfragen berührt.

Rosmini behauptet, indem er Borelli den Borwurf macht, ben Grundsatz der Empfindungslehre mit dem der Vernunft vermengt zu haben, daß man in dieser Lehre des berühmten Physiologen "den Ursprung des modernen Sensualismus zu erkennen habe."\*)

#### III.

In der Kirche Sant' Eustachio zu Rom, nahe der Piazza agonale, befindet sich die Grabstätte Alsons Borelli's. Links neben der Haupthür, dicht bei dem Weihbeckenpfeiler, ist eine Gedenktasel aus weißem Marmor mit Einsassung von giallo antico zu sehen, über welcher ein in Oel ausgeführtes Bildeniß des berühmten Physiologen hängt. Die Inschrift berichtet von dem ersolggekrönten Leben des dort Ruhenden und endigt mit den Worten:

# HEIC ADMIRANDUM DE MOTU ANIMALIUM OPUS ABSOLVIT SIMUL CUM VITA.\*\*)

Die mit romantischem Schleier umwobene Gestalt Borelli's verdient wohl, daß man sie mit breiten Strichen zeichne, wegen der mannigsachen Lebensschicksale, die ihn aus den kleinlichsten Verhältnissen in einer Kaserne zu einem Todtensbette im Kloster der Padri scolopi führten.

<sup>\*)</sup> A. Rosmini, Psicologia. Band I, S. 192.

<sup>\*\*) &</sup>quot;hier beschloß er zugleich mit bem Leben bas bewundernswürdige Werk über die Bewegung der Thiere."

Als Sohn eines spanischen Solbaten im Caftel Ruopo zu Neapel geboren, verlebte er feine Rindheit baselbft unter ben Söldnern Ferdinand's III. Um der Unehre zu entgehen, die sein Bater durch ein ruchloses Leben auf den Namen Alonso gehäuft, legte er biefen ab und nahm den Namen der Mutter (Borelli) an, welche aus Reapel gebürtig war. Noch in febr jugenblichem Alter wurde er an die Universität zu Messina als Lehrer ber Mathematik berufen. In einem Manuftripte Targioni Tozzetti's, bas in ber Nationalbibliothet zu Florenz aufbewahrt wird und ben Titel führt: "Nachrichten über einige in Tostana gemachte Fortschritte in ben physikalischen Wiffenschaften"\*), finden wir einen längeren Abschnitt, der ben jungen Borelli betrifft. "Borelli war von heftigem, empfindlichem Temperament und im boben Grade eifersuchtig bezüglich seiner Entbedungen; so machte er sich burch übergroßen Neib Bincenzio Biviani und Niccold Stenson zu Feinden, und da er ben erften Plat in ber Afademie bel Cimento zu erlangen ftrebte, zerfiel er zugleich mit ben übrigen Gelehrten jener Gesellichaft, die, wie aus den Schriften bel Cimento erfichtlich ift, sich auch mit ihm nicht einverstanden erklären konnten. Im Jahre 1668 trat er aus bloger Laune von seiner Lehrthatigfeit in Bija gurud, worüber ber Großherzog fein großes Mißfallen fund gab."

Nach Sicilien zurückgekehrt, nahm er an einer Verschwörung Theil, welche die Abwerfung des spanischen Joches bezwecke, und sloh nach ihrer Vereitelung als Verbannter ins Ausland. Ein Diener beraubte ihn seiner ganzen Habe, und als er endlich bejahrt und aller Mittel entblößt nach Rom kam, übernahm er dort die Stelle eines Prosessors der Mathematik an den Scuole Pie. Die Königin Christina von Schweden, die Gönnerin und Fördererin der schönen Künste

<sup>\*)</sup> Targioni Tozzetti, Notizie di alcuni aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in Toscana. Bd. XI. S. 140.

und Wissenschaften, bot ihm bebeutende Geldmittel, damit er seine Studien über die Bewegung der Thiere zu Ende führen und das Werk De motu animalium drucken lassen könne. Er war mit der Korrektur der Druckbogen des ersten Bandes besichäftigt, als der Tod ihn undermuthet ereilte. Er starb an Lungenentzündung.

Die Padri scolopi übernahmen die Herausgabe des zweiten Bandes, für welchen Borelli nur unvollständige Manuffripte hinterlassen hatte.

Es ift seltam, daß ein Werk so voll des reinsten Materialismus in einem Aloster hat versaßt werden können, und gerade beim Lesen des zweiten Bandes, in welchem alle Lebensäußerungen mit tiefem Berständniß für die Lehre der Mechanik erklärt werden, möchte man es fast für unmöglich halten, daß die frommen Mönche sein Erscheinen befördert hätten.

Der Pater Carlo di Gesu, ein früherer Studiengenosse Borelli's, hat die Lebensgeschichte seines Freundes versaßt, als habe er vorausgesehen, daß Tage kommen könnten, in denen die unsterblichen Werke Alsons Borelli's Biele dem Glauben abwendig machen würden, um sie der Philosophie des Mechanismus in die Arme zu führen, Werke, deren Inhalt so recht eigentlich den Gegensaß zu der Lehre des Bitalismus und zum frommen Seelenglauben bildet, erzählt, daß er den großen Physiologen in seiner Zelle kniend angetrossen habe, andächtig in Betrachtungen und lange Gebete vertieft.

Wenige Lustren waren erst seit jenem ewig denkwürdigen Tage verstossen, an welchem Galileo Galilei vor das heilige Ufsizio berusen und in dem nahen Aloster della Minerva unterlegen war; jener Tag, an dem er mit zitternder Hand sein Geständniß geschrieben hatte: "Ich schwöre ab, was ich behauptet habe; ich schwöre und verspreche und verpflichte mich,

als falsch zu erachten die Lehre, daß die Erde sich dreht und daß die Sonne den Mittelpunkt ihres Umlaufs bildet." Der Zwist zwischen Wissenschaft und Glauben schien durch das Opfer, welches Galilei gebracht hatte, geschlichtet, und Borelli konnte, wie vor ihm sein Lehrer gethan, wiederholen: Ita sancta docet Ecclesia, ita credendum.\*)

### IV.

Alfons Borelli starb in der bescheidenen Zelle eines Alosters, während sein Nebenbuhler Nicolaus Stenson, ein großer Anatom und Physiolog jener Zeit, Bischof und papstlicher Bifar war, und bei seinem Tod im Geruche der Heiligkeit stand.

Die schönste physiologische Errungenschaft des 17. Jahrhunderts ist heute noch mit dem Namen Stenson'scher Bersuch bekannt. Sie besteht in Folgendem. Indem er die große Arterie unterband, welche den Blutzussußuß in die Beine vermittelt, bemerkte er, daß schon nach wenigen Minuten die Bewegungsfähigkeit der Hinterbeine bei den Hunden aushörte, und daß dieselben steif wurden. Sobald er die den Blutumlauf hindernde Fessel löste, kehrte die Bewegung zurück. Die Unterbindung der Muskelarterien bewirkt zuerst einige Minuten dauernde gesteigerte Erregbarkeit der Muskeln, dann rasches Absinken derselben, und im Anschlusse hieran das Eintreten der Starre.

Stenson bewies, daß die Sehnen träge Stränge sind und daß die Muskeln sich nur in ihrem rothen, fleischigen Theile zusammenziehen. Er war der erste, welcher die Gleichartigskeit der Menschen- und Thiermuskeln unwiderleglich feststellte; auch entschied er die schon fünfzehn Jahrhunderte vor ihm auf-

<sup>\*)</sup> So lehrt die beilige Rirche; fo muffen wir glauben.

geworfene Streitfrage über die Bestandtheile des Herzens. Es war Hippokrates, der behauptet hatte, daß das Herz aus Fleisch bestehe; Galenus hatte dies verneint, und Stenson bewies nun augenscheinlich, daß es ein Muskel genau wie alle andern sei.

Er studirte die Bewegungen vom Körper getrennter Herzen und überzeugte sich (und hierin wich seine Meinung von der Boressi's ab), daß die Zusammenziehungen dieses Organs nicht auf Antrieb des Gehirns vor sich gehen.

Bieles, was heutzutage über das innere Gefüge der Musteln bekannt ist, verdanken wir Stenson. Er zeigte, daß in jedem Muskel Arterien, Benen und Nerven sich vorfinden. Er war es auch, der zuerst die Lymphgefäße derselben beschrieb.

Um die im zuckenden Muskel fich vollziehende Beränderung tennen zu lernen, rath Stenfon, man folle ben Finger in den Wintel ber Rinnlade auf den Raumustel legen und bie Bahne aufeinander beißen. Dann fühlt man, wie ber Mustel fich verbickt, wie er hart und runzelig wird. Selbst nach Durchschneidung ber hauptadern und Benen fährt ber Mustel fort, sich jusammenzuziehen, und Stenson bewies hierdurch, daß feine Bewegung nicht durch einen Bluterguß zwischen die Mustelfasern bewerkstelligt wird, wie zu jener Beit viele Physiologen glaubten. In frifch geschlachteten Thieren giebt es Musteln, die ihre Bewegungen noch weiter fortseten, selbst wenn Ropf und Berg vom Rumpfe abgefcnitten worden find. Stenfon wiederholte biefen Berfuch an verschiedenen Thieren; beim hunde 3. B. sah er, wie in ben bom übrigen Rörper getrennten Theilen des Bruftfaftens bie Rippentheile noch länger zuckten. Daraus entnahm er, im Gegensat ju Borelli's Beobachtungen, daß die Mustelbewegung weder vom Blut, noch von ben Nerven, noch auch von den Nervencentren abhängig ift.

Eine ber wichtigsten Forschungen Stenson's ift seine Darlegung, daß die Muskeln selbst nach Durchschneidung der Nervenstränge ihre Bewegung noch nicht einstellen, falls sie unmittelbar gereizt werden. Mit dieser Ersahrung ist Stenson ein Vorläuser Haller's, welcher mehr als ein Jahrhundert später die Lehre von der Erregungsfähigkeit der Muskeln aufstellte.

Stenson's Werke unterscheiden sich von denen seiner Vorgänger durch die strenge, unerbittliche Kritik, mit welcher er alle Lehren geißelte, die sich nicht auf gewissenhaft beobachtete Thatsachen gründeten. Der berühmte Anatom Winssow berichtet von einem Diskurs, den Stenson über die Anatomie des Gehirns hielt: "dieser in seiner Art einzige Diskurs wurde für mich der Urquell und das Urbild, nach welchem sich vollsständig für alle Zukunft mein Vorgehen bei anatomischen Studien modelte."

Um dem Leser ein Bild von dem Stepticismus und der Sicherheit zu geben, mit denen Stenson behufs Gewinnung eines neuen Standpunktes für die Physiologie der Nerven und Muskeln vorging, sühre ich einige Worte aus seinem 1667 in Florenz gedruckten Buche "Myologiae specimen" an. Er sagt darin, daß wir von dem Fluidum, durch welsches die Bewegung der Muskeln hervorgebracht wird, nichts wissen, und tadelt diejenigen, welche sich, wenn sie von der Seele sprechen, welche uns zur Bewegung führt, mit hohlen Worten begnügen. Dann fügt er hinzu: "Manche glauben, es sei die thierische Seele oder die seinsten Bluttheilchen, oder deren Duft, oder auch der Nervensaft, welche die Ursache unsere Bewegungen hervorbringen; aber das alles sind Worte und keine Erfahrungen."

V.

Bor mir liegen die Werke Stenson's, Redi's, Walpighi's, Borelli's, Bellini's und anderer berühmter Aerzte jener Zeit. Mancher dieser Bände ist mit Elzevirthpen gedruckt, in handlichem Format, auf dem Titelblatt mit prächtigen Rupsern geschmückt, und es kommt mir dabei in den Sinn, wie jetzt Alles so ganz anders ist.

Die toskanischen Fürsten jener Zeit wechselten mit den berühmtesten Philosophen und Schriftstellern Europas häufig Briefe, in welchen sie diesen ihre Zweifel und ihre eigenen und die von Andern gemachten Beobachtungen und Ersahrungen mittheilten. Hätten nicht viele Schriftsteller jener Epoche aus eigner Erfahrung uns diese Thatsache überliefert, so möchte die Begeisterung fast übertrieben erscheinen, welche diese Fürsten für Kunft, Literatur und Wissenschaft an den Tag legten.

Es drängt mich, eine Stelle anzuführen, die ich dem ers wähnten Manustripte Targioni Tozzetti's entnehme:\*)

"Der Großherzog, eingenommen für die eifrige Beflissenheit, mit welcher sich besonders Galilei bemühte, ihm allerhand Winke zukommen zu lassen, vergnügte sich, unter Beiseitesschiedung ernster Staatsgeschäfte oft damit, über philosophische Probleme nachzusinnen, nicht etwa zu eitlem, müßigem Zeitwertreib, sondern vielmehr nur, um die reine, nachte und echte Wahrheit in den Dingen zu sinden, so daß er mit wahrer, unermüdlicher Großmuth fortgesetzt vielen berühmten Männern alle Bequemlichkeiten zu Theil werden ließ, welche zur Erreichung jenes lobenswerthen Zweckes nöthig sind. In der That, es war ein schöner, bewundernswerther Aublick, ihn im Kreise einer gewählten Gesellschaft von Gelehrten, die

<sup>\*)</sup> Vol. XI, pag. 69.

gleichsam einen Kranz um ihn bilbeten, zu sehen; ihn selbst, wie er, ber schweren Bürde seines Standes entledigt, in den abgelegensten Gemächern ohne Zwang mit ihnen verkehrte, burch Nichts von ihnen unterschieden als durch ausgezeichnetes Gedächtniß, scharfen Geist und schnelles Fassungsvermögen; wie er sich in die seinsinnigsten Forschungen vertiefte und sich bestrebte, mit dem erhellenden Lichte der Erkenntniß die von so vielen Freiehren verdunkelte Wahrheit zu entdecken."

Um das Ansehen begreislich zu finden, welches die Universität Pisa zu jener Zeit genoß, genügt es, an die Namen von Männern, wie Borelli, Redi, Bellini, Malpighi und Stenson zu erinnern. Wie behaglich das Leben gewesen sein muß, welches die Gelehrten jenes Zeitalters führten, erhellt aus vielen noch vorhandenen Dokumenten. Beispielsweise will ich einige Stellen aus einem Briefe Redi's, den er aus Pisa an Stenson richtete, anführen: "Eine erfreuliche Beobachtung, die ich in den letzten Tagen machte, beschränke ich mich, Euer Hochwohlgeboren hier mit kurzen Worten mitzutheilen, indem ich mir vorbehalte, sie in einem längern Diskurs zu behandeln, sobald Sie an den Hos zu Pisa zurückgekehrt sind und wir nach Tisch oder Abendessen, beim Feuer sitzend, nichts Anderes zu thun haben."

Aus Malpight's Briefen erfahren wir, daß der Großherzog die Hörfäle der Universität besuchte, um den Borlesungen in der Experimentalphysik und den Bivisektionen, beizuwohnen.

"Als Stenson um das Jahr 1666 nach Bisa gekommen war, hörte der Großherzog Ferdinand II., in welchem Grade der von jenseits der Alpen eingewanderte junge Mann viele andere Gelehrte, die sich der Bissenschaft besleißigten, übersrage, und vornehmlich jene, die sich dem Studium der gesheimsten unter der unendlichen Menge der Naturoffenbarungen gewidmet hatten. Ferdinand fesselte ihn an seinen Hof, ers

nannte ihn mit einem seinem Ruf entsprechenden Gehalte zu seinem Leibarzt und räumte ihm zugleich einen ehrenvollen Lehrftuhl an der Universität ein."\*)

Die berühmten Gelehrten jener Zeit unterschieden sich von den heutigen vor Allem durch ihr umfassendes Wissen und durch die Gabe, die verschiedensten Zweige der Wissenschaft zu pslegen. So war Stenson, der als Physiolog und Zoolog unsterbliche Werke geschrieben hat, gleichzeitig als Geolog berühmt. Ihm verdanken wir den Nachweis, daß der Arnstall die typische Form der anorganischen Materie ist; er legte den ersten Grund zu den Gesetzen der Arnstallographie. Bei Gelegenheit des internationalen Kongresses der Geologen zu Bologna im Jahre 1881 wurde eine Gedenktafel mit Stenson's Bild in der Vorhalle der San Lorenzo-Kirche zu Flosrenz eingeweiht.

### VI.

Stenson wurde in Kopenhagen geboren, und zwar mit dem Familiennamen Stenson, den er nach damaliger Sitte ins Lateinische umwandelte als Steno, Stenonis. Am Hofe von Toskana machte er zugleich mit Redi verschiedene höchst wichtige zootomische Beobachtungen und Bersuche, um die Wirkungen einiger Giftstoffe, die in den Thieren vorkommen, zu erforschen. Redi sagt in einem an Stenson gerichteten Briefe: "Sie erinnern sich, wie oft wir vor unserm allergnädigkten Herrn, dem erlauchten Großherzog Ferdinand, den Bersuch wiederholten, wie man vierfüßige Thiere sast augenblicklich durch Oeffnung einer Bene tödten kann, indem man mittels einer in die Oeffnung eingesetzen, lediglich mit

<sup>\*)</sup> Domenico Maria Manni, Vita die Niccolò Stenone. Firenze, 1775, pag. 34.

Luft gefüllten Spritze die Benen des betreffenden Thieres mit Luft anfüllt."

Sein berühmtes Werk über die Muskellehre veröffentlichte Stenson im Jahre 1667, im gleichen Jahre schwor er den protestantischen Glauben ab und trat zum Katholicismus über. Fünf Jahre später sinden wir ihn als Prosessor der Anatomie in Ropenhagen. Der König von Dänemark hatte ihn zur Hückfehr ins Baterland bewogen, indem er ihm den genannten Lehrstuhl und zugleich die Freiheit, seinen katholischen Glauben beizubehalten, zusicherte. Ueber die Gründe, welche ihn bewogen, schon nach wenigen Monaten dem Baterlande den Rücken zu kehren und Toskana wieder aufzusuchen, wissen wir nichts Näheres. In einem Briese Redi's vom December des Jahres 1674 heißt es, daß Stenson "vielleicht schon in einigen Wochen in Florenz eintressen und möglicherweise Swammerdam mitbringen würde, der für einen sehr begabten jungen Mann gelte."

Swammerdam, von bem bier bie Rebe ift, mar ber berühmte hollandische Naturforscher, einer ber größten Beifter seines Jahrhunderts, deffen Lebensgeschichte in einigen Bunkten bemerkenswerthe Aehnlichkeit mit der Stenson's zeigt. Smammerdam ftand unter ber Berrichaft einer gewissen Antoinette Bourignon de la Borte, welche mit ihrer religiösen Schwärmerei einen so verhängnigvollen Ginfluß auf ihn übte, daß er tieffinnig wurde, sich dem Mysticismus ergab und gegen Ende seines Lebens sich nur noch mit Theologie beschäftigte. Stenson endigte in ahnlicher Weise. Die Frau, welche ihn beherrschte, war eine Nonne zu Florenz, eine gewiffe Schwefter Maria Flavia del Nero. Bezüglich dieser Persönlichkeit habe ich Nachforschungen angestellt, aber es scheint mir bier nicht ber Ort, an ber Sand von Zeugnissen einen geschichtlichen Abriß über die innerften Lebensbeziehungen Stenson's zu In der That war es für mich eine interessante geben.

Beschäftigung, dem Lebenslauf dieser frommen Schwester nachzuspüren, um den Einfluß kennen zu lernen, den sie auf den Uebertritt Stenson's und seine Rückfehr nach Florenz hatte. Einige an diese Frau gerichtete Briese Stenson's haben sich erhalten, auch sinden sich eigenhändige Aufzeichnungen von ihr in der Chronik ihres Alosters. Sie schrieb dieselben im höheren Alter und bezeichnet darin Stenson's Bekehrung und heiliges Leben als ihr Werk.

Einer von einem Zeitgenossen verfaßten Biographie Stenson's entnehme ich Folgendes: "Welche Menge von Bußübungen und Werken der Barmherzigkeit hat er nicht verrichtet, als er vom Herzog von Hannover zum Amt eines Bischofs berusen wurde! Er hatte das Gelübde gethan, von Florenz nach Loreto zu wallfahrten, von dort nach Rom und von Kom weiter nach Hannover, und er wanderte nun zu Fuß, bettelnd, nachdem er vorher alle seine Güter unter die Armen vertheilt hatte, meist barsuß, um sein Gelübde zu erfüllen; aber als er in Loreto ankam, hatte er seine Gesundheit eingebüßt und mußte im Spital gepflegt werden, ehe er weiter pilgern konnte."\*)

Wie haben sich doch die Zeiten geändert! Bei wem weckten heute diese erhabenen Thorheiten nicht ein mitleidiges Gefühl? Gleichwohl lesen wir in der Lebensbeschreibung, die uns Manni gegeben hat, daß Stenson aus den erlittenen Martern, die seinen vorzeitigen Tod herbeisührten, ein Berdienst gemacht wird. Wir wissen aus gut beglaubigten Zeugnissen, daß er in Norddeutschland, wo er alle Kraft einsetze, um seiner Kirche einige verlorene Provinzen zurückzugewinnen, "ein im höchsten Grade ausreibendes Leben führte."\*\*) Seine

<sup>\*)</sup> Manni, Leben Stenfon's. S. 268.

<sup>\*\*)</sup> Anon, "Notizie della vita a della morte di Monsignor Niccold Stenone." Dies Manustript befindet sich in der National-Biblioethet zu Florenz, wo gleichsalls mehrere eigenhändig von Stenson an Magliadecchi geschriebene Briese ausbewahrt werden.

letzten Jahre waren die eines Märtyrers, indem Bußübungen und Nachtwachen ihm schließlich den Tod bereiteten. Er starb, kaum 48 Jahre alt, im vollen Eifer für seine Mission zu Schwerin in Mecklenburg im Jahre 1686. Zweiselshaft bleibt, ob seine Liebe für Italien so innig geblieben war, daß sie ihm den Bunsch einflößte, daselbst begraben zu wersden, oder ob die religiöse Unduldsamkeit jener Tage ihm einen Ruheplat in der heimischen Erde mißgönnt hat. Cosimo von Medici ließ seine sterblichen Ueberreste mit hohen Ehren nach Florenz übersühren, wo sie in San Lorenzo unter der großartigen Kuppel ruhen, in der Nähe der Denkmäler, durch welche Michelangelo die Grabkapelle jenes um Kunst und Wissenschaft hochverdienten Fürstengeschlechts unsterblich machte.

Eines Tages suchte ich Stenson's Grabstätte in der tiefsliegenden Kapelle von San Lorenzo auf. Um zu ihr zu geslangen, schreitet man an dem Grabstein vorüber, welcher die Gebeine Donatelli's, des großen Meisters der Realistik in der Kunst, deckt. Gegenüber liegt die Krypta Cosimo's, des "Baters seines Landes", und rechter Hand gewahrt man eine in einen Pfeiler eingelassene Gedenktasel folgenden Inhalts:

Nicolai Stenonis

Episcopi titopolitani

viri Deo pleni

Quidquid mortale fuit hic situm est\*)

Weiter erzählt die Inschrift von den großen Thaten, die er der Kirche leistete. Dieser Grabstein wurde wenige Jahre nach Stenson's Hinscheiden gesetzt, als noch der Wunsch, ihn heilig zu sprechen, in Vielen lebendig war. Mit keiner Silbe

<sup>\*)</sup> Bon Ricolaus Stenson, Bischof von Titopolis, bem gotterfüllten Manne, liegt hier alles bas, mas fterblich mar.

wird barin ber unvergänglichen Berbienste erwähnt, welche sich Stenson um die Naturwissenschaft erwarb. Religion und Glaube verdunkelten ben nicht minder großen und reinen Ruhm, ber ihm für alle Zeiten in der Physiologie und in der Wissenschaft überhaupt bleiben wird.

## Drittes Rapitel.

## Woher stammt die Kraft der Muskeln und des Gehirnes.

Ī.

Bei den Maschinen kennt man den Ursprung der Bewegung. Das Mühlrad wird durch Wasser, welches auf schiefer Ebene darüber hingleitet, getrieben, und die entferntere Urfache diefer Bewegung ift die Sonnenwärme, welche bas Baffer aus dem Meere auffaugt und zu Wolfen verdichtet, beren Inhalt sich als Regen im Gebirge nieberschlägt und bann in Bachen und Fluffen von dort herabkommt. Die Thurmuhr wird mittels eines Gewichtes, die Taschenuhr burch eine Feber in Bang gebracht. Die Energie, welche verloren geht, indem die Rader sich breben, um uns die Beit anzugeben, ift jener gleich, die angewendet wird, um die Uhr aufzuziehen. Bei dem Gewehre bringt die Berbindung von Roble, Salveter und Schwefel durch plögliche Entzündung des Pulvers den Anall hervor und treibt die Augel heraus. Beim Telegraphen verzehren sich Zink und Schwefelsäure, um ben eleftrischen Strom zu erzeugen.

Was ift nun aber in unserm Arm thätig, wenn wir einen Widerstand überwinden oder eine Arbeit thun? Was wird im Gehirne aufgebraucht, wenn wir denken? Um diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten, mussen wir uns erst mit dem Geset der Erhaltung der Energie bekannt machen.

Zwei deutsche Aerzte, Robert Mayer und Hermann v. Helmholt, waren die Entdecker dieses Gesetzes, welches ohne Widerspruch als die größte Entdeckung des Jahrhunderts anerkannt worden ist. Das Princip der Erhaltung der Energie sindet seine augenscheinlichste und vollständige Erklärung auf dem Gebiete der mathematischen Mechanik. Ich muß mich hier darauf beschränken, einige aus der Elementarphysik genommene Beispiele anzusühren.\*)

Es ift allgemein bekannt, daß sich an den Eisenbahnwagen die Achsen der Räber entzünden, wenn die Reibung der Radnaben nicht durch Fett gemindert wird. Die Wärme ist nicht etwa eine neue Materie, die wir hinzuthun, sondern rührt von der Bewegung her, die wir die Atome des Körpers selbst aussühren lassen. Wir sehen dies tagtäglich beim Anzunden eines Streichholzes, wir ersahren es, wenn wir unsere Hände stark aneinander reiben, wobei sie sich erhitzen; wenn sie sehr trocken sind, so stark, daß die Epidermis dabei einen brenzelichen Geruch von sich giebt.

Die erste von Menschen erfundene Maschine wäre, Reuleaux zufolge, ein an dem einen Ende zugespitztes Stück Holz gewesen, das in ein zweites im Erdboden befestigtes und ausgehöhltes gesteckt und in vertikaler Richtung so lange in quirlender Bewegung erhalten worden sei, bis sich aus der Höhlung Funken erhoben hätten.

<sup>\*)</sup> Wer Näheres barüber zu erfahren wünscht, in welcher Beise sich diese neue Naturphilosophie entwidelt hat, lese die populärwissenschaftlichen Borträge von H. von Helmholt, "Ueber die Erhaltung der Kraft" (1862, wiederabgedruckt in "Borträge und Reden" 1884, I, 149 fg.) und von Robert Maher, "Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur" (1842), "Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel" (1845), "Die Mechanit der Bärme" (1867, sämmtlich von neuem abgedruckt in den "Gesammelten Schriften". Stuttgart 1874).

Die Physiker haben bewiesen, daß "man eine gewisse Menge Wärme in eine entsprechende Menge Arbeitsleiftung umsehen kann, und daß man diese wiederum genau in dieselbe Menge Wärme, aus welcher sie entwickelt wurde, zurückverwandeln kann." In mechanischer Hinsicht sind beide einander gleichewerthig. Die Dampfmaschine, welche dem Menschen so großen Gewinn brachte, hat auch der Wissenschaft großen Nutzen gebracht; denn indem sie die Wärme in Bewegung umsetze, bewies sie, daß zur Hervorbringung derselben Wärme verzehrt wird, und daß die mechanische Arbeit eine neue Form ist, in welcher sich eine bestimmte Menge Wärme offenbaren kann.

Wenn wir eine Feber spiralförmig aufwinden und fie gespannt erhalten, wie dies bei manchem Rinderspielzeug ber Fall ift, fo verwandelt fich die Arbeitsleiftung, welche bei bieser Thätigkeit verbraucht ichien, in eine Spannungsenergie, die man potentiell nennt. Sobald die Feder befreit wird, behnt sie sich, schnellt auf und läßt die Arbeit, die es uns foftete, fie jusammenzupreffen, in ber Geftalt von Bewegungsenergie wieder frei. Die gleiche Bewandtniß hat es mit einem Steine ober einem Felsftud, bas mit Bulfe von Bebeln von den Arbeitern auf den Mauerfrang eines Neubaues gehoben wird. Beim Beraufwinden deffelben möchte es scheinen, als ob sich die Rraft der Arme, die Bewegungsenergie, hiermit erschöpft habe; die gemachte Arbeit ift inbeffen nicht verloren; fie bleibt potentiell eingeschloffen in bem Felsftud, welches wir von der Erde entfernt hatten. Fiele ber Stein aus jener Bobe auf ben Erbboben nieber, fo wurde feine Energie ber Lage wieder völlig in Bewegungsenergie vermandelt, welche ebenso groß ift, wie diejenige, die wir anwenden mußten, ihn hinaufzuwinden.

Das Licht sowohl wie die Wärme entstehen durch eine Bewegung der Molecule in den Körpern. Die Physiker nehmen an, daß es eine unwägbare Substanz giebt, die sie Aether nennen. Dieser Aether erfüllt ben Kaum und wirkt auf unser Auge mittels wellenförmiger Schwingungen. Bon biesen Lichtwellen, von ihrer Länge und der Schnelligkeit, mit welcher sie sich im Raume ausbreiten, spricht man jest mit derselben Gewißheit wie von jenen Areisen, die sich auf stillen Wassern ausbreiten, wenn ein fremder Körper den Wasserspiegel berührt.

Um die Natur ber Barme und bes Lichtes zu verfteben, braucht man nur an fo Bieles, was wir in einer Schmiebe gesehen haben, zu benten. Wird bas Gifen erhitt, so erscheint es zuerft braun, dann roth; bei zunehmender Gluth wird es weißglühend. Sobald die Molecule die höchfte Schnelligkeit ihrer Schwingungen erreicht haben, wird das auf den Ambos gelegte Gifen die Schmiede erhellen. Je mehr es fich bagegen abfühlt, wird es allmälig wieder glanzlos und braun, und die Schwingungen, welche als Licht auf unfer Auge einwirkten, werben erlofden. Nähern wir die Sand bem Gifen, fo fühlen wir, daß es noch glübend ift, aber bann vollziehen fich langfamere Wellenschwingungen, die das Auge nicht mehr mahrnimmt, während die Hand fie noch als Hite fühlt. Auf dem Rongreß der Naturforscher, der im Jahre 1889 in Beibelberg tagte, bewies Professor Bert aus Bonn, daß auch die Eleftricität fich in Wellenform fortpflanzt und benfelben Befegen folgt wie bas Licht. Er eröffnete bamit einen neuen Gefichtstreis auf bem Gebiete ber Phyfit.

Das überzeugenbste Beispiel von der Umwandlung der Energie ist noch immer das, welches der Schmied uns liefert, wenn er einen Nagel durch wiederholte starke Schläge auf dem Ambos glühend macht. Sine jede Energie kann durch die Arbeitsleistung gemessen werden, welche die Einheit der Masse ausstühren würde, wenn sie aus einer bestimmten Höhe herabsiele; oder auch durch die Wärmemenge, welche nöthig ist, um ein Kilogramm Wasser von 0° auf 1° zu erhigen. Kilogrammmeter nennt man die Arbeit, die dazu nöthig ist.

ein Kilogramm zu einer Höhe von einem Meter zu erheben. Die der Einheit der Wärme entsprechende mechanische Arbeit beträgt 425 Kilogrammmeter, d. h. um die Temperatur eines Kilogramm Wasser um einen Grad Celsius zu erheben, würde eine Arbeit nöthig sein, die im Stande wäre, 425 Kilogramm zu 1 Meter Höhe zu erheben, und umgekehrt.

Seitdem die Physiker die Energie, unter welcher Form sie sich auch zeige, meffen lernten, bewiesen sie auch, daß bei allen ihren Umwandlungen nichts verloren geht.

Die von mir angeführten Beispiese und alle andern Erscheinungen, die uns in der Natur entgegentreten, werden unter einem unwandelbaren Gesetz vereinigt, das keine Ausnahmen zuläßt. Die Feder, die wir gespannt erhielten, indem wir sie einpreßten, kann später eine gewisse Arbeit verrichten, aber sie wird lahm und giebt nach, wenn ihre Spannkraft durch Berrichtung einer ihr angemessenen Arbeit erschöpst ist. Der Baustein, der bis zum Mauerkranz des Baues hinaufgewunden wurde, kann im Heruntersallen eine Arbeit leisten, sobald er aber am Boden angekommen ist, hört seine Fähigkeit, eine neue Wirkung zu thun, auf.

Wenn Sauerstoff und Kohlenstoff sich verbinden, so entstehen Wärme und Licht, aber sobald diese Verbindung hersgestellt und die Wärme entwichen ist, kann die Kohlensäure, die zurückleibt, weder eine Kraft äußern, noch Wärme geben. Um den elektrischen Strom zu erzeugen, müssen wir chemische oder mechanische Kräfte verwenden, oder, wie es bei der elektrischen Beleuchtung geschieht, wir können uns der Wärme bedienen, wenn wir sie vorher in kinetische Energie, dann in Elektricität und sodann in Licht umgesett haben.

Aus allen diesen Beispielen geht hervor, daß, sobald die Potentialität einer Naturkraft durch Berrichtung einer Arbeit erschöpft ist, stets eine derselben äquivalente neue Wirkung zur Erscheinung kommt.

Ich kann nicht umhin, einige Stellen aus Helmholt' berühmtem Bortrage über "Die Erhaltung der Kraft", im Winter 1862 zu Karlsruhe gehalten, anzusühren. Wenn man die Berke dieses hervorragenden Gelehrten betrachtet, welcher eine unverwischdare Spur in der Geschichte des menschelichen Denkens hinterlassen wird, muß man, von Bewunderung durchdrungen, über die Klarheit staunen, mit der er die schwierigsten Fragen der Naturphilosophie zum Verständniß bringt.\*)

"Wenn nun eine gewisse mechanische Arbeitsmenge versloren geht, so wird, wie die darauf gerichteten Untersuchungen übereinstimmend gelehrt haben, ein entsprechendes Aequivalent von Wärme gewonnen, oder statt dieser auch von chemischer Kraft; und umgekehrt, wenn Wärme verloren geht, gewinnen wir eine äquivalente Menge von chemischer oder mechanischer Arbeitskraft, und wenn chemische verloren geht, von Wärme oder Arbeit, so daß bei allen diesen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenartigen unorganischen Naturfräften Arbeitskraft zwar in einer Form verschwinden kann, dann aber in genau äquivalenter Menge in anderer Form neu auftritt, also weder vermehrt noch vermindert wird, sondern immer in gleichsbeibender Menge bestehen bleibt.

"Daß daffelbe Gesetz auch für die Vorgänge in der organischen Natur gilt, soweit bisher die Thatsachen geprüft sind, werden wir später sehen.

"Daraus folgt: daß die Summe der wirkungsfähigen Kraftmenge im Naturganzen bei allen Beränderungen in der Natur ewig und unverändert dieselbe bleibt. Alle Beränderung in der Natur besteht darin, daß die Arbeitskraft ihre Form und ihren Ort wechselt, ohne daß ihre Quantität verändert wird."

<sup>\*)</sup> Bortrage und Reben von S. v. Helmholt, Braunschweig 1884, Band I, S. 187.

#### II.

Wenn sich durch Verdampfung des Wassers Wolfen über dem Meeresspiegel bilden, so wird dadurch ersahrungsgemäß eine gewisse Menge Wärme gedunden. Auch der Wind, welcher die Wolfen am Himmel einhertreibt, erhält seine Bewegung von der Sonnenwärme; denn die Ungleichheit der Temperatur an den verschiedenen Punkten der Erdobersläche bringt die atmosphärischen Strömungen hervor. Der Wasserdampf, der in die höheren Regionen der Atmosphäre emporgehoden und zu Wasser verdichtet als Regen oder Schnee herabfällt, die Bäche und Flüsse, der schmelzende Gletscher, geben in verschiedener Weise die gesammte Energie zurück, welche von der Sonne aufgewendet wurde.

Aber was erwärmt nun unsern Körper und macht ihn fähig, Bewegungen auszuführen? Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts glaubte man, es sei die in uns vorhandene Lebenstraft, und noch ein Jahrhundert früher hielt die von Borelli gegründete iatromechanische Schule an der Meinung sest, die Blutwärme entstehe durch eine Reibung, die das Blut an den Wänden der Schlagadern und Venen vollbringe, oder auch durch eine Gährung, und mit dieser Ansicht war man der Wahrheit nahe gekommen. Robert Mayer äußert sich in seiner berühmten Abhandlung "Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel"\*) folgendermaßen:

"Die Sonne ist eine nach menschlichen Begriffen unerschöpfliche Quelle physischer Kraft. Der Strom dieser Kraft, ber sich auch über unsere Erde ergießt, ist die beständig sich

<sup>\*)</sup> R. Mayer, Die Mechanik ber Barme, in: Gesammelte Schriften, 2. Aufl., Stuttgart 1874, S. 58—63. Ins Italienische übersetzt von G. Berruti, Turin 1869, S. 39.

spannende Feber, die das Getriebe irdischer Thätigkeit im Gange erhält. Bei der großen Menge von Kraft, welche unsere Erde in den Weltenraum als wellenförmige Bewegung fortwährend hinausschickt, mußte ihre Oberfläche, ohne beständigen Wiederersat, alsbald in Todeskälte erstarren.

"Die Natur hat sich die Aufgabe gestellt, das der Erde zuströmende Licht im Fluge zu haschen und die beweglichste aller Kräfte, in starre Form umgewandelt, aufzuspeichern. Zur Erreichung dieses Zweckes hat sie die Erdfruste mit Organismen überzogen, welche lebend das Sonnenlicht in sich aufnehmen und unter Verwendung dieser Kraft eine fortslausende Summe chemischer Differenz erzeugen.

"Diese Organismen sind die Pflanzen. Die Pflanzenwelt bildet ein Reservoir, in welchem die flüchtigen Sonnenstrahlen fixirt und zur Nugnießung aufgespeichert werden; eine ökonomische Fürsorge, an welche die physische Existenz des Menschengeschlechtes unzertrennlich geknüpft ist und die bei der Anschauung einer reichen Begetation in jedem Auge ein instinktartiges Wohlgefallen erregt.

"Die Pflanzen nehmen eine Kraft, bas Licht, auf, und bringen eine Kraft hervor: bie chemische Differenz.

"Die durch die Thätigkeit der Pflanzen angesammelte physische Kraft fällt einer andern Klasse von Geschöpfen anheim, die den Vorrath durch Raub sich zueignen und ihn zu individuellen Zwecken verwenden. Es sind dieses die Thiere.

"Das lebende Thier nimmt fortwährend aus dem Pflanzenreiche stammende brennbare Stoffe in sich auf, um sie mit dem Sauerstoff der Atmosphäre wieder zu verbinden. Parallel diesem Auswande läuft die das Thierleben charakterisirende Leistung: die Hervorbringung mechanischer Effekte, die Erzeugung von Bewegungen, die Hebung von Lasten.

"Die chemische Kraft, welche in den eingeführten Rahrungsmitteln und in dem eingeathmeten Sauerstoff enthalten ift, ist also die Quelle zweier Kraftäußerungen, der Bewegung und der Wärme, und die Summe der von einem Thiere producirten physischen Kräfte ist gleich der Größe des gleichs zeitig ersolgenden chemischen Processes."

Wenn wir auf ben Schmiebeofen angezündete Rohlen legen und mittels des Blasebalges einen Luftstrom darüber hinleiten, so treffen die Atome des Sauerstoffes mit Gewalt auf diejenigen des Roblenftoffes und die Molecule, die durch diese Berbindung entstehen, werden in eine fehr ichnell schwingende Bewegung verfett. Die Potentialfraft der Bermandtichaft zwischen Rohlen- und Sauerftoff fest fich in Wärme Das Produkt dieser Vereinigung wird heiß und leuchtend. Die Energie ber Sonnenftrahlen, welche erloschen schien, indem fich in den Pflanzenblättern durch Abscheidung des in der Luft enthaltenen Rohlenftoffes neue Berbindungen bildeten, eben diese Energie war Jahre hindurch in den Fasern des Holzes unthätig geblieben und erscheint jest wieder, erwedt burch die Erschütterung und bie Bewegung ber Atome, welche fich wieder zu Moleculen zusammenfügen und Wärme und Licht erzeugen.

Nachdem man die eigentliche Natur der Vorgänge bei Verbrennungen erkannt hatte, fand man bald, daß sich auch beim Athmen eine solche vollzieht zwischen dem Sauerstoff der Luft und dem Kohlenstoff unserer Gewebe, und daß sowohl die Wärme unseres Körpers als auch die von ihm ausgeführten Bewegungen einer einfachen Verwandlung der von der Sonne ausgehenden Energie ihre Entstehung verdanken. Diese Verknüpfung der Thatsachen war so augenscheinlich, daß kein Widerspruch saut wurde. Selbst Pater Secchi sagt am Schlusse sienes Werkes "Die Einheit der physischen Kräfte"\*): "So hängt demnach Alles vom Stoffe und von der Vewegung

<sup>\*)</sup> A. Secchi, L'Unità delle forze fisiche, pag. 377. 354. II.

ab und wir sind hiermit auf die wahre Naturphilosophie, wie sie Galilei einführte, zurückgekommen, daß nämlich Alles in der Natur auf Stoff und Bewegung zurückzuführen ist, daß Alles einfache Umwandlung der Materie ist, lediglich durch Berschiebung der Theile oder die Art der Bewegung herbeisgeführt."

Von dem Leben der Thiere sprechend, fügt er hinzu: "Die Behauptung, es sei in den lebenden Thieren eine von der gewöhnlichen Wolecularthätigkeit unabhängige Quelle des Lebens oder eine besondere Lebenskraft vorhanden, oder es vollzögen sich in ihnen andere chemische Vorgänge als in den unorganischen Wesen; diese Behauptung ist falsch."

### III.

Die Physiologie, wie die Chemie, die Physik und alle Wiffenschaften, gründet fich auf zwei Grundsäte. Der eine, von Lavoisier begründete ist der von der Erhaltung des Er besagt, daß bei allen chemischen Vorgangen weder etwas verloren geht, noch etwas Reues hinzukommt. Db wir die Körper im Schmelzofen gerftoren, ob wir fie gu Afche verbrennen oder verdampfen; wie verwickelt auch bas Berfahren fei und wie bewunderungswürdig und mächtig die demischen Borgange in ber Natur sich vollziehen mogen: Nichts wird badurch zerftort und Nichts neu erschaffen. Stoff bleibt in seinem Gewicht unwandelbar berselbe bis in alle Ewigkeit. Er fann neue Berbindungen eingehen, fann neue Formen annehmen ober, fich in Dampfe und Bafe verflüchtigend, unsichtbar werben: die Wage folgt ihm überall hin und weift sein Fortbefteben nach. Die Anzahl der Atome ift von Ewigkeit an die gleiche geblieben und wird fich in Emigfeit nicht verändern.

Das zweite Grundgesetz ist das von der Erhaltung der Energie. Man könnte diese beiden Gesetze den Ariadnesaden nennen, der uns den Weg durch das Reich des Unbekannten zeigt. Durch sie wurden die dunkelsten Gebiete der Wissenschaft wie durch einen Lichtstrahl erhellt, so daß wir den Weg, den wir beim Studium der Molecularmechanik zu verfolgen haben, erkennen konnten.

Mit den Naturerscheinungen der Ernährung und Reproduktion sind die seelischen so nahe verwandt, daß wir dieselben nothwendig als eine Lebensfunktion anerkennen müssen. Hier beginnen Hypothesen, die von frühern Schulen auf uns
gekommen sind, nach und nach andern Meinungen zu weichen. So glaubte man, daß die Menschen- und die Thierseele durch
einen nicht zu überbrückenden Abgrund getrennt seien; daß die Thiere von blindem Instinkt geleitet würden und daß Nichts
in ihrem Innern vorhanden sei, was, sich vervollkommnend
und unvermerkt stusenweise wachsend, sich schließlich dennoch
zu Bernunst entwickeln könne.

Romanes hat uns in seinen zahlreichen Werken\*) eine Fülle von Beobachtungen mitgetheilt, durch welche er uns die Ueberzeugung aufdrängt, daß die seelischen Bethätigungen eine ununterbrochene Kette bilden, die sich zwar verzweigt, aber nie unterbricht, die ihren Ausgang von den niedrigsten Thieren nimmt und im Menschen endet, und daß die elementare Fähigfeit unserer Vernunft ihren Ursprung in jenen Erscheinungen hat, die das Nervenspstem der allereinfachsten Lebewesen ausweist.

Als Freund und Schüler Darwin's bekannt, hat Romanes in seinen Schriften einen erstaunlichen Reichthum von Beweisen niedergelegt, die er beim Studium der Seelenvorgänge in lebenden Wesen sammelte und wodurch es ihm gelang,

<sup>\*)</sup> Romanes, (Animal Intelligence — Mental Evolution in Animals — Mental Evolution in Man).

einige sichere Unhaltspunkte bezüglich des Ursprungs ber Gebanken zu gewinnen.

In der Psychologie Antonio Rosmini's befindet sich ein vollständiger geschichtlicher Abriß von Sinnsprüchen aller befannten Philosophen über die Natur der Seele. Es ist dies ein sehr gelehrtes Werk, welches Jeder gern lesen wird, selbst wenn er des Verfassers Ansichten nicht theilen sollte. Rosmini schließt mit folgenden Worten: "Wieviele Nachtwachen, wie viele Anstrengungen und welche Fülle von Betrachtungen haben die angeführten Meinungen den höchsten, edelsten Geistern verursacht! Und dennoch, obgleich Alle dasselbe Ziel sowiele Jahrhunderte hindurch zu erreichen strebten, gelang es ihnen nicht, zu einer Uebereinstimmung zu kommen; man möchte sast sagen, daß die Wahrheit die Menschen vereinige, die Wissenschaft dagegen sie entzweie."

Ich halte es indessen nicht für richtig, den Borwurf zu erheben, die Wissenschaft trenne uns. Was uns trennt, ist die Haft, mit der wir alle Fragen, alle Räthsel, die uns die Natur vorlegt, lösen möchten, sowie unsere mangelnde Kritif; daneben auch der blinde und unbedingte Glaube an Hypothesen, die ihren Grund nicht in der Erfahrung haben.

Die gegenwärtig geltenben Lehren über das Wesen der Seele lassen sich auf zwei zurücksühren. Die eine ist die orthodoxe und liegt außerhalb der Wissenschaft; die andere ist die aus der Physiologie hergeleitete. Die Anhänger der ersteren halten dafür, daß die Seele ein Etwas sei, das keine Eigenschaft mit dem Körper oder der Materie gemein habe, weder Ausdehnung noch Form habe. Sie glauben, daß dieselbe unsichtbar mit dem Körper geboren sei und derart untrennbar mit seinen organischen Bestandtheilen zusammenhänge, daß jede Veränderung, die in der Seele vorgeht, auch eine solche im Körper nach sich ziehe, noch mehr, daß auch unabhängig

von äußern Ursachen, und ohne daß ein Anstoß irgend welscher Art die Beranlassung gebe, die stofflichen Bewegungen des Organismus durch die innewohnende Seele eine Beränderung erleiden könnten. Die Physiologen dagegen halten dafür, daß die psychischen Borgänge eine Gehirnthätigkeit sind. Sie behaupten nicht, hiermit die Natur des Gedankens ergründet zu haben, aber sie nähren die Hoffnung, noch an dies Ziel gelangen zu können, und vor die Wahl zwischen der spiritualistischen Lehre und der von der Erhaltung der Energie gestellt, erklären sie sich für letztere.

Wenn wir uns das Weltall von festen unwandelbaren Befeten regiert vorstellen, so konnen wir keine andere Lehre Wenn wir, dem Lichte unserer Bernunft veranerkennen. trauend, überzeugt find, daß die psychischen Vorgange in ben Grenzen der Wiffenschaft enthalten find; wenn wir die Bewißheit erlangt haben, daß fie eine natürliche Erscheinung find und als eine Bethätigung ber Energie und ber im Bebirn vorgehenden Beränderungen aufzufaffen find, fo können wir nicht eine Lehre zu unferer Richtschnur nehmen, die unser Berftand unfähig ift zu begreifen, mit beren Unnahme wir gezwungen find, bei jedem Gedanken, bei jeder Empfindung unsere Buflucht zu einem Bunder zu nehmen, um die Birfung einer immateriellen Sache auf eine materielle zu erklären und umgekehrt. Es ift unmöglich, bei ber Erforschung pipdischer Ruftande eine Spothese ju Grunde ju legen, die uns von Anfang an mit allen bis jest durch die Wiffenschaft befannten Thatfachen in Widerspruch seten und zu Ungereimtheiten führen murbe.

Alle in der Natur vorkommenden Erscheinungen sind auf eine Ursache zurückzuführen und diese entspricht der durch sie hervorgebrachten Wirkung. Wollte man an einen Physiologen die Forderung stellen, den unwiderleglichen Beweis zu ersbringen, daß die Gehirnfunktionen nicht durch ein Etwas volls

bracht werden, das weder Stoff ist, noch mit dem Körper zusammenhängt, so müßte er die Antwort schuldig bleiben. Zieht
er dagegen Rückschlüsse auf ähnliche Borgänge, und vergleicht
diese im Gehirne sich vollziehenden Borgänge mit allen andern
Naturerscheinungen, so sieht er sich zu der Annahme gezwungen, daß auch das Gehirn dem Gesetze von der Erhaltung der Energie unterworsen ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit
bieser Annahme ist so groß, daß sie an Gewisheit grenzt.

Schon vor fast zwei Jahrhunderten sagt Locke in seinem "Traktat über das menschliche Begriffsvermögen"\*): "In allen Fällen, wo uns die Vernunft eine klare, unwiderlegliche Entscheidung giebt, kann man uns nicht zwingen, derselben zu widerstreben und eine andere Ansicht, unter dem Vorstwande, es sei dies Sache des Glaubens, anzunehmen; denn der Glaube hat keinerlei bindende Kraft gegen die klar und entschieden ausgesprochenen Vernunstschlüsse."

In einem Bunkte nur gehen Wissenschaft und Glaube Hand in Hand, und zwar darin, daß sie anerkennen müssen, die Grundursachen seien unerforschlich, und daß der menschliche Berstand nicht sähig ist, dis zu dem Urgrund des Stoffes und der Kraft durchzudringen. Und noch in einem zweiten müssen wir uns vereinigen, wie verschiedenartig auch unser Glaube oder die Philosophie sei, zu der wir uns bekennen, ich meine die Art, wie wir auf wissenschaftlicher Grundslage Gesetz zu ergründen streben, denen eine Naturerscheinung unterworfen ist. Die Physiologie erkennt weder die künstlichen Spaltungen der Schulen, noch die des Glaubens an; sie geht unbeirrt im Forschen nach dem Wahren voran: sie versolgt den Zweck, sestzustellen, wie eine Naturerscheinung zu verschiedenen Zeiten sich in gleicher Weise, falls die

<sup>\*)</sup> Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain. Livre IV, chap. XVIII.

Bebingungen bieselben find, vollzieht, sei es im Gehirne ober in irgend einem andern Organe bes Rörpers.

### IV.

Alles Leben ist so zu sagen ein Kind der Sonne. Die Strahlen, welche mit ihren Wellenschwingungen in das Chlorophyll der Pflanzenblätter eindringen, vollbringen dort einen chemischen Proces, wie ihn keiner der mächtig wirkenden Apparate, die der heutigen Wissenschaft dienen, zu leisten im Stande wäre. Das Leben spendende Sonnenlicht wird aufgesogen und dann verwandelt; seine Potentialkraft wird auf diese Weise eingeschläfert, wenn man so sagen darf, und bleibt ruhend in den Blättern, in den Samenkörnern, in den eiweisartigen Substanzen, die sich in den Zellen der Pflanzen bilden.

Indem die grünen Blätter die in Luft und Wasser enthaltene Kohlensäure zerlegen, lassen sie den Sauerstoff entweichen und behalten den Kohlenstoff in ihren Geweben zum Aufbau des sesten Pflanzenkörpers zurück. Die wachsende Pflanze nimmt kleine Mengen Kohlenstoff, mit Wasserstoff vereinigt, in sich auf und häuft so als potentielle Energie die Kraft der Sonnenstrahlen an, die bei dieser Umsetzung absorbirt wurden.

Die Thiere sind fraft bes Mechanismus ihrer Organe befähigt, die Substanzen, die das Pflanzenreich ihnen emsig bereitet, zu verwerthen. Die Stärke, das Mehl der Zellen, die Eiweißkörper, welche die Pflanzen in ihren Samen, Früchten und Burzelknollen zur Ernährung der nachfolgens den Generationen aufspeichert, die Arbeit, welche sie zur Erhaltung der Gattung vollbringt, kommt ihren Sprößlingen nicht allein zu Gute: ein Theil derselben wird den

Thieren zur Beute, welche durch Zerstörung der Pflanzen das Leben friften und ihre Kraft vermehren. Auch in den Organen unseres Körpers finden die eingenommenen Pflanzen, nahrungstheile den Sauerstoff vor, von dem sie früher gewaltsam losgerissen wurden; in dem sich durch den Lebensproces der Sauerstoff von neuem mit Rohlenstoff verbindet, wird die Energie, die erstorden schien, neu geweckt, es entwickeln sich Wärme und mechanische Arbeit.

Die Felsen, das fahle Meeresgestade, die mit Sand bedeckten Landstrecken werden von der Sonne erwärmt und kühlen sich dann wieder ab, indem sie die ausgenommene Wärme wieder ausstrahlen. Die im Aehrenschmuck prangenden Felder dagegen, die mit Blumen und Gräsern geschmückten Wiesen, die Weinberge, an deren Geländen sich die Stärke zubereitet, die später in den Trauben als Zucker auftritt, die Wälder mit ihren blätterreichen Bäumen geben nicht alle Sonnenwärme, nicht das ganze Quantum Sonnenlicht wieder zurück. Wenn in einer dicht gefüllten Stube nach und nach die Temperatur steigt, so ist dies ein Theil der von Wäldern und Feldern aufgesogenen Sonnenwärme, die wir Menschen an die Atmosphäre wieder abgeben.

Die pflanzenfressenden Thiere erhalten ihre Blutwärme burch die von den Pflanzen aufgesogene Sonnenwärme. Die Substanzen, welche diese Thiere in Muskeln, Gehirn oder Eingeweide aufgenommen haben, um sie in Bewegungskraft umzusehen, werden wiederum andern, stärkern Thieren zur Beute, noch ehe die ersteren Zeit hatten, die Stoffe für sich nutbar zu machen, die nunmehr von den stärkern verwerthet und in Wärme und Bewegung umgewandelt werden.

Matteucci ergählt in seinen "Borträgen über die physischen Erscheinungen an lebenden Rörpern"\*), daß er einst mit dem

<sup>\*)</sup> Matteucci, Leçons sur les phénomènes physiques des corps vivants. Paris 1847, pag. 303.

berühmten Ingenieur Robert Stephenson eine Reise gemacht habe, bei welcher Gelegenheit sie einen Mann nach einem 40 Meilen entfernten Orte schicken mußten. Matteucci habe gefragt, welches Kohlenquantum nöthig sein würde, um ben Mann mittels Locomotive 40 Meilen weit zu befördern, worauf Stephenson die Antwort gegeben, fünf Kilogramm würden genügen. Matteucci fügt hinzu:

"Die abgeschickte Person brauchte nicht ganz zehn Stunben zu dem Wege, so daß die durch den Athmungsproceß, verbrauchte Menge Rohlenstoff 150 Gramm nicht überstieg, also etwa  $^{1}/_{88}$  von der Menge, die zur Heizung einer Loco-motive, die dieselbe Strecke zu durchmessen gehabt hätte, versbraucht worden wäre. Die Arbeitsleistung, welche die Nervenkraft des chemischen Processes verrichten, ist demnach viel beseutender als diesenige des gleichen Processes, bei dem sich Kraft in Wärme umsett."

Ich habe bieses Beispiel angeführt, um zu beweisen, daß in manchen Aufsätzen, die vor Entdeckung des Gesetzes von ber Erhaltung der Energie geschrieben sind, der Begriff der Umsetzung nicht unbekannt war; aber es fehlte noch der Gesanke der Gleichwerthigkeit beider Größen.

Bereits Lucretius hat ben Ausspruch gethan:

De nihilo quoniam fieri nil posse videmus.\*)

Aber erst seit R. Mayer und v. Helmholt wissen wir genau, daß alle Arten der mechanischen Bewegung eine Verwandslung der Sonnenwärme sind, und daß der Wille im Stande ist, die in den Muskeln schlummernde Kraft aufzuwecken und in Thätigkeit zu setzen, aber auch, daß er nichts Neues erschaffen kann. So können Menschen und Thiere fortwährend

<sup>\*)</sup> De rerum natura II, 288. "Da wir sehen, daß aus Nichts Nichts werben kann."

die in ihren Organismus aufgenommenen Stoffe verwandeln und die Kräfte, die schon in der Natur vorhanden waren, umformen, aber keine neuen hervorbringen.

"Das Weltall", sagt v. Helmholt, "erscheint nach diesem Gesetze ausgestattet mit einem Borrathe an Energie, der durch allen bunten Bechsel der Naturprocesse nicht vermehrt, aber auch nicht vermindert werden kann; der da fortbesteht in stets wechselnder Erscheinungsweise, aber, wie die Materie, von Ewigkeit zu Ewigkeit in unveränderlicher Größe."\*)

Wir mögen einen Vorgang in der Natur, welcher Art er auch sei, beobachten, so müssen wir überzeugt sein, daß sich im Verlauf desselben eine entsprechende Araftmenge versbraucht; sodann, daß eine Arbeitsgröße in eine andere umgesetzt wird, und schließlich, daß die Ursache, welche den Vorgang herbeiführte, eine gleichwerthige Wirkung hervorsbringt.

### V.

Der erste, welcher das Leben als einen chemischen Proces hinstellte, war Lavoisier, und alle im Berlaufe des Jahr-hunderts nach ihm in der Physiologie errungenen Fortschritte haben diesen Sat bestätigt. Die Muskeln bestehen aus dünnen Fasern, die, wie Röhrchen beschaffen, mit einer eiweißähnlichen Masse ausgefüllt sind und die Fähigkeit besitzen, sich zusammenzuziehen. Hat der Muskel das äußerste Maß seiner Zusammenziehung erreicht, so zeigt er nur ein Drittel seiner gewöhnlichen Länge.

<sup>\*)</sup> S. v. Helmholt, Borträge und Reben. Braunschweig 1884. Bb. I, S. 349.

Die kleinste Nervenerregung ein Sinnesreiz von, nach unseren Begriffen, verschwindendem Arbeitswerth kann schon eine chemische Beränderung im Muskel und damit eine Zuckung in ihm hervorrusen. Wie mächtig die chemischen Borgänge im Gehirne sich erweisen, erkennen wir an der Beharrlichkeit, mit welcher die Spuren gewisser Borgänge sich darin erhalten; der durch irgend einen Anblick hervorgerusene Eindruck ist für das ganze Leben unauslöschbar, andere verwischen sich nur sehr langsam. Einerseits haben bei diesem Borgang die Eiweißsubstanzen, die in den Muskelfasern enthalten sind, eine Berwandlung erfahren, andererseits hat die Erregung einen Seelenproceß erzeugt, anstatt eines mechanischen Borgangs, und dieser offenbart sich nun in anderer Weise auf dem Felde des Bewußtseins.

Daß die chemischen Zersetzungen im Gehirne mächtiger wirken als in den Muskeln, kann man durch verschiedene Bersuche beweisen. Um einen leichterer Art anzuführen, will ich zeigen, was in blutleeren Muskeln und bei Blutarmuth bes Gehirnes vor sich geht.

Man kann das Blut, welches im Borderarm circulirt, durch Wickelung mit elastischen Binden forttreiben, und schließlich durch Umschnürung verhindern, daß neues eindringt, und
man sieht dann, daß die Hand bleich wie die einer Leiche wird
und sich in Zeit von einer Viertesstunde um drei bis vier Grad abkühlt. Indessen verliert sie hierdurch nicht ganz ihre Bewegungskraft, denn noch nach ½ Stunde, nachdem das Blut
nicht mehr darin cirkulirt, können sich die Finger bewegen und
zur Faust ballen. Erst nach ½ bis ½ Stunde entsteht ein
mit Schmerz verbundenes Kribbeln, das uns schließlich zwingt,
ben Blutumlauf wieder im Arme herzustellen.

In meinem Buche "Ueber bie Furcht" handelt ein Kapitel von der Cirfulation des Blutes im Gehirne mahrend der

Erregungen. Auf dieses Thema greise ich jest zurück, um die Beränderungen darzustellen, die bei vermindertem Blutstrom die Sehirnthätigkeit erleidet. Diese Ersahrungen geben uns einen der schlagendsten Beweise für das unzertrennliche Band, welches alle seelischen Vorgänge mit den Funktionen des materiellen Organismus verknüpft. Die Großhirnhemisphären sind so leicht durch eine Ursache, die ihre Ernährung beeinträchtigt, in ihrer Thätigkeit zu stören, daß sogleich das Bewußtsein schwindet, wenn nur für wenige Sekunden die zum Gehirne strömende Blutmenge sich verringert.

Es ift dies eine Erfahrung, die ich an Bertino machte, über bessen Geschichte mein eben genanntes Buch handelt.\*) Ilm nicht noch einmal die genaue Konstruktion des Apparates erklären zu müssen, den ich erfand, um den Blutumsauf im Gehirne zu studiren, gebe ich eine Abbildung, aus welcher man ersieht, wie sich mir die Erfahrung, die ich jetz besichreiben werde, aufbrängte.

Bertino hatte mitten auf der Stirn ein Loch (Fig. 1) in der Größe von 2 Centimeter. Ich bedeckte dasselbe mit einer Guttaperchaplatte, in deren Mitte eine Glasröhre eins gelassen war. Dieser Röhre schloß sich als Berlängerung eine andere von Gummi an. AB stand in Berbindung mit einer Trommel F, welche mittels eines Stiftes G die vom Gehirne der Luft mitgetheilten Bewegungen auf der Schreibsstäche verzeichnen sollte.

Ich führe hier eine Stelle aus meinem Buche "Ueber ben Kreislauf bes Blutes im menschlichen Gehirne" an, bas meine Studien über Anämie und Hyperämie bes Gehirnes enthält.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Furcht. Rap. 4, Abschn. 5, S. 69 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. Moffo, Ueber ben Kreislauf bes Blutes im menschlichen Gehirn. Leipzig, Beit & Co., 1881, S. 198.

Um 29. September 1877 Mittags um 1 Uhr schickte ich mich im Berein mit Dr. be Paoli an, Beobachtungen über



Anordnung des an Bertino zur Registrirung des hirnpulses angewandten Apparates. Blutleere im Gehirne zu machen. Demgemäß besestigte ich die Guttaperchascheibe auf dem Kopse Bertino's, um die sich

vollziehenden Gehirnbewegungen aufzeichnen zu können. Die Linie C ber Fig. 2 stellt die vom Gehirne hervorgebrachten Bulsationen dar. Ich setzte nun dem Manne meinen Hydrossphygmograph an den rechten Arm, um gleichzeitig die Bulssschläge an jenem Körpertheile zu verzeichnen. Wir sehen in der Linie A das Ans und Abschwellen verzeichnet, welches sich bei jeder Zusammenziehung des Herzens im Vorderarme vollzieht, und in der Linie C den entsprechenden Vorgang im Gehirne.

3ch hatte Bertino vorher erklärt, worum es fich handele, und ihn gebeten, auf alle feine Empfindungen mahrend bes Bersuches wohl Acht zu geben, damit er sie uns nachher mit-Run feste fich de Paoli vor ihn hin und theilen fonne. legte ihm feine Daumen auf die zwei Schlagabern bes Halfes, beren Bulfation man dort mahrnehmen kann und bie ben Namen Karotiden führen. Während ich ben Stift bes Inftrumentes beobachtete, der die im Gebirne vorgebenden Bulfationsbewegungen aufzeichnen follte, begann be Baoli einen leichten Druck auf die Arterien auszuüben, um fie zu ichlie-Ben; woran ich ihn fogleich verhindern wollte, fobald ich ein Aussetzen bes Pulses mahrnehmen würde. So war Alles für Bertino fagte Nichts. ben Berfuch vorbereitet. Das Uhr= wert, welches die Schreibfläche in Bewegung fest, murbe in Gang gebracht und die Rurven C und A (Fig. 2) ver-In dem mit a bezeichneten Bunkte werben bie Rarotiden zusammengedrückt. Man fieht, bag bie beiben erften Bulsichläge höher, ber britte niedriger ift und bag bas Gebirn schnell an Umfang abnimmt. Nach ber achten Bufammenziehung bes Bergens beginnt ber Bulsichlag fo langfam und fo flein zu werden, daß er schließlich nicht mehr fichtbar ift. Mit bem zwölften Bulsichlage, etwa fünf Gefunden, nachdem die Blutentziehung begonnen hatte, murde Bertino von Krämpfen befallen. 3ch fah ihn an; er war



Fig. 2. Bertlino-Rurve bes Borberarmpusses A und bes hirnpusses C gleichzeitig während ber Kompression ber Karotiben geschrieben. Die Andmie bes Gehinnes bauerte von a bis a. C' Beitere hirnpulsturve 20 Setunden nach Aufhören der Kompression geschrieben.

bleich im Geficht, hatte die Augen nach oben gefehrt, und ich bedeutete fogleich be Paoli, mit ber Rompreffion nachzulaffen. Bertino öffnete die Augen wie verftort. Die Berzeichnung ber Bulsichläge im Gehirne nahm ohne Unterbrechung ihren Fortgang. Der mit w bezeichnete Buntt giebt ben Augenblick an, wo bie Blutleere aufhörte. Bertino fagte aus, daß Alles dunkel um ihn her geworben fei, daß er aber feine unangenehme Empfindung dabei gehabt habe. Er hatte die Besinnung verloren gehabt, das ftand feft, denn beim Erwachen war er erftaunt gewesen, sich in jener Lage und an diesem Orte zu finden. Er spudte aus und bekannte, ein leichtes Gefühl von Uebelfeit ju haben, boch forberte er uns ichon balb danach auf, von neuem zu beginnen. Wir ver= wunderten uns über feine Raltblütigfeit, benn im Buftande ber Bewußtlofigfeit hatte er unter Berbrehung ber Augen und todtenblag mit den Armen frampfhafte Bewegungen gemacht, fo bag uns ber Muth völlig vergangen mar, ben Bersuch fortzusegen ober ihn an einem andern Tage zu wiederbolen, um die Borgange, die fich bei Blutleere im Gebirne vollziehen, zu ftudiren.

Die Linie C' zeichnete ich 20 Sekunden nach Eintritt der Krampferscheinungen auf; den Puls am Arme konnte ich nicht vermerken, weil durch die unruhigen Bewegungen Bertino's der Apparat in Unordnung gerathen war. Was am meisten in der Zeichnung C' auffällt, ist die Höhe der Pulsschläge. Diese Zunahme ist nicht einem stärkeren Herzschlage zuzuschreiben, sondern die Erscheinung beruht nur auf lokalen Ursachen. Es ist ein Erschlaffen der Blutzefäßwände, durch Berminderung der Blutcirkulation herbeigeführt. Mit größter Leichtigkeit läßt sich die eben erwähnte Lähmung der Blutzgefäße am Arme beobachten, indem man mit dem Finger die Ellenbogenarterien zudrückt und dann, schnell loslassend, dem Blute wieder freien Zugang in dieselbe gestattet.

Dieselbe Beränderung wird in den Zellen der Gehirnrinde vor sich gehen, ja in ihnen muß die Lähmung viel schneller eintreten, weil in kaum 6 bis 7 Sekunden das Bewußtsein schon geschwunden war.

In der ungemein leichten Reaktion der Blutgefäße des Gehirnes, in der Erweiterung, die sie erleiden, sobald ein verminderter Blutzudrang in Folge mangelnder Ernährung stattfindet, müssen wir einen der Mechanismen erkennen, mit welchen die Natur die Funktionen der wichtigsten Organe sicher stellt. Das wirksamste Mittel die durch mangelnde Ernährung, durch Berminderung oder Stockung des Blutzumlauss hervorgerusenen Störungen im Gehirne oder in einem andern Organe des Körpers sofort auszugleichen, besteht in der That darin, durch eine Erweiterung der Blutgefäße einen reichlicheren Blutzussuss in die betreffenden Organe zu veranzlassen.

Will fich Jemand burch Versuche am eignen Körper von ber Wichtigkeit der Blutcirkulation auf dem Felde der Merventhätigfeit überzeugen, fo halte er mit der flachen Sand bas eine Auge ju und brude mit ber Spite bes Beigefingers auf den äußern Wintel bes Augenlids am febenden Auge. Alsbald, nach 8 bis 10 Sekunden wird Alles um ihn her bunkel werben, so daß er Nichts mehr unterscheidet. burch ben Drud im Auge entstandene Blutleere genügt, die Thatigkeit ber Nethaut lahm zu legen. Wenn wir bebenten, daß ein Mustel sich noch 20 Minuten nach Unterbrechung ber Blutcirfulation bewegen fann, fo giebt bies uns bie Ueberzeugung, daß bas Behirn als bas Organ zu betrachten ift, welches bes ichnellften Stoffwechsels zu feiner Thätigkeit bedarf. Und dieser Bergleich ift noch nicht einmal erschöpfend. Dem Gehirne wird das Blut mittels vier großer Schlagadern zugeführt; zwei berfelben kommen innerlich an ben Wirbeln bes Halfes empor und heißen beshalb die Wirbelarterien. Bei dem an Bertino ausgeführten Versuche wurden nur die zwei Karotiden zusammengedrückt, also nur ein Theil der dem Gehirne zuströmenden Blutmenge zurückgehalten und schon diese Hälfte genügte, um Bewußtlosigkeit hervorzurusen.

## Viertes Kapitel.

# Die allgemeinen und besondern Merkzeichen der Ermüdung.

I.

Wenn es einer mahnenden Erinnerung bedürfte, die Zweifler barauf hinzuweisen, daß es in ben Naturwiffenschaften Nichts giebt, das für unmöglich erklärt werben fann, fo murbe es genugen, ihnen bie Art ins Gedachtniß ju rufen, wie man bagu gelangt ift, die Schnelligfeit ber Ausbreitung der Nervenerregung wahrnehmbar zu machen und zu meffen. Einer ber größten Physiologen unseres Jahrhunderts mar Johannes Müller; er gehört zu benen, welche die Funktionen der Nerven am eingehendsten studirt haben. In seinem berühmten Werke über die Physiologie\*) fagt er bei Besprechung der Art, wie die Nervenerregung fich fortpflangt: "Das in ben Nervenfasern wirtsame Princip hat eine folche Tenfion, daß die geringste Oscillation des Nervenprincips, in irgend einem Theile der Länge einer Faser erregt, die ganze Faser auf ber Stelle in Thätigfeit fest, und die Bewegung bes Mustels am peripherischen ober Mustelende der Kafer erfolgt.

<sup>\*)</sup> J. Müller, Handbuch ber Physiologie bes Menschen. 2. Band, 4. Austage, Seite 98.

Lösung dieser Aufgabe ist bei dem jetigen Bustande der Wissenschaft und vielleicht immer unmöglich."

Wenige Jahre fpater, im J. 1850, bestimmte S. v. Belmholt, ein Schüler Müller's, aufs Genaueste bie Schnellig= teit, mit welcher die Befehle, die das Gebirn zu ben Dusfeln gelangen läßt, entlang ber Merven fich fortpflanzen; er maß die Schnelligkeit, mit welcher die auf die Oberfläche des Rörpers einwirfenden Gindrude jum Gehirne geleitet werben. Ein Jeder wird icon die Bemerfung gemacht haben, daß er, wenn er fich geftochen fühlt, die Sand unwillfürlich gurud-Belmholt berechnete bie Beit, welche zwischen bem zieht. Moment, wo der Stich geschieht, bis zu dem verfließt, wo ber Schmerz empfunden wird; von bem Augenblice ber Schmerzempfindung bis zu jenem, wo man die Musteln, welche die Sand bewegen, zur Zusammenziehung bringt. fand, daß die Erregung mit einer Geschwindigkeit von breißig Meter in der Setunde die motorischen Nerven burchläuft.

Wenig verschieden hiervon ist die Schnelligkeit, mit welscher sich die Erregung in den sensiblen Nerven verbreitet, welche den Reiz von der Peripherie des Körpers zu den Nervencentren leiten. Einige Forscher ermittelten, daß die Gesschwindigkeit einer derartigen Nervenleitung sich auf zwanzig Meter in der Sekunde vermindern kann.

Die von v. Helmholtz gemachten Studien waren der erfte Lichtstrahl, der die Finsterniß durchbrach, welche noch immer die Natur der Borgänge im Nervenspstem umhüllt, und befremdend wirkte auf Alle die Erkenntniß, daß sich die freis willigen Bewegungen, unsere Empfindlichkeit und die seelischen Borgänge mit so geringer Geschwindigkeit in den Nerven fortspflanzen.

Um ein Beispiel anzuführen, welches sich bem Gebächtniß einprägt, wollen wir einmal annehmen, die Bilbsäule der Freiheit von Bartholdy, in der Bai von New-Pork, werde

burch ein Bunder lebendig. Die Amerikaner mit ihrem unruhigen, praktischen Sinn würden uns diese Frau, die ihnen die Franzosen schenkten, bald zurückschicken, weil sie ihnen zu Nichts dienlich wäre, nicht einmal zur Hüterin ihres Hasens; so langsam würden sich ihre Empfindungen und Bewegungen vollziehen. Da die Statue 42 Meter hoch ist, so würde man, vorausgesetzt, daß sie Nerven und Hückenmark wie die Menschen besäße, nach Berührung ihrer Füße ungesähr vier Sekunden warten müssen, ehe sie ein Zeichen der Empfindung und der Bewegung von sich geben würde.

Die große Entdedung von v. Belmholt: die Bestimmung ber Fortpflanzungsgeschwindigkeit bes Reizes in motorischen und sensiblen Merven murde ber Anfang einer neuen miffenschaftlichen Epoche, auch für das Studium ber Busammenziehung der Musteln. Um feine Forschungen anzuftellen, verfertigte v. Belmholt ein Inftrument, welches die Bufammenziehungen der Musteln verzeichnete, und welchem er deshalb ben Namen Myograph beilegte. Er isolirte aus einem Froschichenkel bie Muskeln, welche ber Wabe entsprechen, und indem er mit einer Bange ben Anochen bes Anies festhielt, befestigte er die Achillessehne an einem Bebel, welcher die Busammenziehungen bes Mustels vergrößert aufschrieb. Die Spite bieses Sebels, welche einen mit Rauch geschwärzten Cylinder streifte, zeichnete, so lange ber Mustel ruhte, eine horizontale Linie, erhob fich bagegen vertifal in dem Augenblid, wo ber Mustel fich verfürzte. Auf diese Art tam gum erften Male die graphische Methode gur Anwendung, um die Reit zu meffen, welche bie Erregung gebraucht, um die Nerven zu durchlaufen.

Bei der Bewegung der Muskeln mussen wir die einfache Zuckung von der dauernden Zusammenziehung unterscheiden. Die Zuckung ist eine äußerst schnelle Muskelbewegung, die sich vollzieht als Folge eines einfachen Reizes. Ich wüßte unter

ben natürlichen Muskelbewegungen kein Beispiel einer eigentslichen Zuckung anzugeben. Das Schließen der Augenlider, die Zusammenziehung des Herzens, das Schluchzen werden sicherslich von mehr als nur einem, aus den Nervencentren zu den Muskeln geleiteten Reiz verursacht. Um einen Begriff von einer Zuckung zu bekommen, muß man den momentanen Reiz einer elektrischen Entladung auf einen Nerv oder Muskel appliciren. Bei dem Frosch dauert die hierauf folgende Bewegung kaum ein Zehntel einer Sekunde. Bei andern Thieren hält sie länger an, dis zu einer ganzen Sekunde. Die Zussammenziehung ist immer von längerer Dauer als die Zuckung, weil erstere von einer Reihe von Erregungen hervorgebracht wird.

Unsere Sinne, selbst das Auge, sind zu langsam im Erfassen von Naturvorgängen nach Art der Zuckungen, und tönnen uns feine Dienste leisten beim Studium von Naturvorgängen, welche sich in kleinen Bruchtheilen einer Sekunde vollziehen. Dagegen liefert uns die graphische Methode ein Bild, welches genau die kleinsten Einzelheiten der Bewegung wiedergiebt und uns somit eine ganze Welt von Naturvorgängen offenbart, die uns unklar oder unbekannt geblieben wären.

Wir werden in Bälbe die Veränderungen, welche durch die Ermüdung in der Zusammenziehung der Muskeln hers vorgebracht werden, kennen lernen. Der bekannte Leipziger Philosoph W. Wundt war seit dem Jahre 1858 darauf bedacht, wie er den Myograph nutbar machen könne, um die Versänderungen zu beobachten, welche die Ermüdung in den Muskeln bewirkt.

### II.

Die Anwendung der regiftrirenden Inftrumente gum Stubium rascher Bewegungen rührt von C. Ludwig ber, in beffen Banden fie zu einer Reihe ber glanzenbften Entbedungen führte: nach ihm machte Maren mit seinem Talente für Dechanit, ber Elegang feiner Methoden und feiner unermublichen Ausbauer bie graphische Methode in ber Medicin popular. Bald nachdem v. Helmholt feine Arbeiten veröffentlicht hatte, wandte sich eine Schaar ber tüchtigsten Physiologen bem Studium ber Physiologie ber Muskeln und Nerven au. führe unter benfelben Sick, Beidenhain und Pflüger an. Maren vervollkommnete ben Myograph und vermied die Fehler, welche bie zu schweren Myographen in der Budungs-Rurve hervor-Einige Physiologen beschränkten sich barauf, nur brachten. bie Bobe ber Busammenziehungen aufzuschreiben. Methode hatte ben Bortheil, daß man bie Intensität ber Busammenziehung in einer Reihe von Erregungen vergleichen fonnte, aber sie ließ nicht die Beränderungen, welche im Berlauf jeder einzelnen Bufammenziehung erfolgen, erkennen. Maren tam auf ben Gedanten alle Rontraftionen, die ber Mustel bis zu feiner Ermubung ausführt, über einander zu schreiben; er erhielt badurch eine Beichnung, wie die auf folgender Seite.\*)

Figur 3 stellt die Aufzeichnung von neunzig Muskels zuckungen dar, von denen die folgende immer über die vorhersgehende, von unten angefangen, gezeichnet wurde. Ich will die Einrichtung des Apparates nicht beschreiben, der Leser wird seine Berrichtung schon verstehen, wenn ich die Figur erkläre. Nehmen wir an, das vom übrigen Körper loss

<sup>\*)</sup> Marey, Du mouvement dans les fonctions de la vie. Paris 1868, pag. 238.

licher Zuckungen die gleiche ift, so finden wir doch, daß zulett der ermüdete Muskel länger im zusammengezogenen Zustande verharrt als am Anfang, wo er ausgeruht war; und die längere Dauer der Zuckung gilt sowohl für das Stadium der steigenden wie der sinkenden Energie; indessen ist die Wirkung auffälliger im lettgenannten Stadium. Es unterscheidet sich also der ermüdete Muskel von dem ausgeruhten dadurch, daß die Einzelzuckung in der Ermüdung langsamer verläuft.

### III.

Mit bem Studium ber Ermüdung wird ber Name Sugo Kronecker's untrennbar verbunden bleiben. Als ich im Rahre 1873 im Laboratorium zu Leipzig eintraf, kam ich noch gerade rechtzeitig, um den letten Bersuchen zu affistiren, welche er zur Bervollständigung feiner Untersuchungen über die Ermübung und die Erholung der quergestreiften Muskeln des Froices anftellte.\*) Es ericeint mir eine Bflicht, ja, mehr noch, es gereicht mir gur Befriedigung, zu erklären, bag es Diese Bersuche maren, die den Wunsch in mir weckten, mich dem Studium der Ermüdung zu widmen. Die Eraftheit der Methode, die Elegang ber Apparate, die Genauigkeit ber Resultate maren berart, daß sie jeden Anfänger hinreißen mußten, und fo prägten fich benn jene Berfuche, welche ich jum erften Male von Professor Rroneder ausführen fah, berart in mein Gedachtniß ein, daß fie das Borbild murden, nach welchem ich mich von da an beständig bei meinen Untersuchungen über bie Ermübung gerichtet habe.

<sup>\*)</sup> S. Kroneder, Ueber die Ermüdung und Erholung ber quergestreiften Rusteln. Berichte ber Berhandlungen ber kgl. sächsischen Gesellschaft ber Wissenschaften zu Leipzig. 1871, S. 718.

Die Wellenlinie, welche am unterften Rande zu feben ift, wurde von einer Stimmgabel geschrieben, die 100 Schwingungen in ber Sefunde ausführte. Dies giebt uns bas Beitmaß für die Dauer der einzelnen Vorgänge mahrend der Budung; unter analogen Bedingungen wurde die Zeichnung, die der Mustel eines Menschen machte, wenig verschieden Der elektrische Reiz oder Induktionsschlag ist von fo furger Dauer, daß man ihn im Berhältniffe zu ben im Mustel stattfindenden Bewegungen als momentan bezeichnen fann. Der Mustel zieht fich indeffen nicht fofort zusammen; es vergeht der hundertste Theil einer Sefunde, ebe er fich in Bewegung fest. Diese Berspätung nennt man bas Stadium ber latenten Reizung. Sobald die Zuckung beginnt, erhebt fich die Linie. Die Reitbauer, mahrend welcher ber Mustel allmählich ben äußerften Grad feiner Berfürzung erreicht, beträgt 3-4 Sunbertftel einer Sekunde, und bies nennt man bas Stabium ber steigenden Energie. Darauf folgt bas Stadium ber finfenden Energie, in welchem, wie ersichtlich, die Linie fällt, weil ber Mustel zu seiner ursprünglichen Länge gurudtehrt.

Der Apparat ist berart eingerichtet, daß bei jeder Cylinderumdrehung das ganze Froschbein sammt seiner Stütze etwa einen Millimeter in die Höhe gehoben wird. Mittels eines Metallzahns, der in den rauchgeschwärzten Cylinder eingelassen ist, wird ferner der auslösende Reiz an derselben Stelle, an welcher bei der vorhergehenden Umdrehung die erste Erregung stattgefunden hatte, wieder ertheilt. Der Muskel schreibt, indem er sich zusammenzieht, über die erste Zusammenziehung eine andere, die wenig verschieden von jener ist. Bei ausmerksamer Betrachtung sehen wir, daß sich allmählich die Zuckungs-Kurven in dem Grade versändern, als der Muskel ermüdet. Auf diese Weise ist die letzte Linie oben sehr verschieden von der ersten unten. Obsschool die Erregung des Nervs während der Dauer sämmts

Licher Zuckungen die gleiche ift, so finden wir doch, daß zuslett der ermüdete Muskel länger im zusammengezogenen Zustande verharrt als am Anfang, wo er ausgeruht war; und die längere Dauer der Zuckung gilt sowohl für das Stadium der steigenden wie der sinkenden Energie; indessen ist die Wirkung auffälliger im letztgenannten Stadium. Es unterscheidet sich also der ermüdete Muskel von dem ausgeruhten dadurch, daß die Einzelzuckung in der Ermüdung langsamer verläuft.

### Ш.

Mit dem Studium ber Ermübung wird ber Name Hugo Kroneder's untrennbar verbunden bleiben. Als ich im Jahre 1873 im Laboratorium zu Leipzig eintraf, tam ich noch gerabe rechtzeitig, um den letten Bersuchen zu affiftiren, welche er gur Bervollständigung seiner Untersuchungen über die Ermübung und die Erholung ber quergeftreiften Musteln bes Froides anftellte.\*) Es ericeint mir eine Pflicht, ja, mehr noch, es gereicht mir gur Befriedigung, zu erklären, bag es diese Bersuche waren, die den Bunsch in mir weckten, mich dem Studium der Ermüdung zu widmen. Die Eraftheit der Methobe, die Elegang ber Apparate, die Genauigkeit ber Resultate waren berart, daß fie jeden Anfänger hinreißen mußten, und fo pragten fich benn jene Berfuche, welche ich jum erften Male von Professor Rronecter ausführen fah, berart in mein Gedächtniß ein, daß fie bas Borbild wurden, nach welchem ich mich von da an beständig bei meinen Untersuchungen über die Ermüdung gerichtet habe.

<sup>\*)</sup> S. Kroneder, Ueber die Ermüdung und Erholung ber quergestreiften Musteln. Berichte ber Berhandlungen ber igl. sächsischen Gesellschaft ber Bissenschaften zu Leipzig. 1871, S. 718.

Die zuerst von Ludwig und Alex. Schmidt angestellten Untersuchungen hatten schon bewiesen, daß die Muskeln eines Hundes nach Abtrennung vom übrigen Körper noch geraume. Zeit Lebenserscheinungen zeigen, wenn man vom Faserstoff befreites Blut auf künstliche Weise durch ihre Arterien strömen läßt.

Kroneder, welcher seine Versuche an Froschen anstellte, schaltete einige Fehlerquellen aus, und gab dem Gesetze ber Ermüdung seinen einfachsten Ausdruck.

Es gelang Kronecker, vom übrigen Körper abgetrennte Muskel 1000, ja 1500 Kontraktionen, eine über die andere, in größter Regelmäßigkeit aufzuzeichnen zu lassen. Indem sich nun die Zuckungen wiederholen, nimmt die Höhe dersselben in dem Grade ab, wie die Ermüdung zunimmt, und zwar in regelmäßiger Weise bis zum völligen Verschwinden. Kronecker leitete daraus das Gesetz ab: "die Ermüdungssurve des in gleichen Intervallen, mit gleich starken (maximalen) Induktionsschlägen gereizten, überlasteten Muskels ist eine gerade Linie."

Kronecker ftubirte bie Beränderungen, welche im ermüdeten Muskel vor sich gehen, und zeigte die tiefgehenden individuellen Berschiedenheiten, die bei den Warmblütern sowohl als bei Fröschen in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung sich herausstellen.

Es giebt Hunde, welche nach 150 Zusammenziehungen nicht mehr reagiren und deren Muskeln im gereizten Zustande nur minimale und kaum sichtbare Verkützung zeigen, während andere Hunde unter gleichen Verhältnissen 350, 500, sogar 1500 Kontraktionen bei einer Belastung von 40—50 Gramm aussühren, ehe sich ihre Kraft vollständig erschöpft.\*)

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 694.

Auf andere Ergebnisse ber Kronecker'ichen Untersuchungen werde ich im weitern Berlaufe Gelegenheit finden zurückzukommen.

### IV.

Die Instrumente, welche zum Messen der Mustelfraft ersonnen sind, heißen Kraftmesser (Onnamometer) und sind nach Art der Federwagen konstruirt. Es war Busson, der Régnier ersuchte, ihm eine Maschine herzurichten, mit welcher er genau die Stärke des Menschen in den verschiedenen Lebensaltern, in den verschiedenen Rassen und unter verschiedenen Berhältnissen messen könne. Der alte, von Régnier konstruirte Kraftmesser wird noch jetzt in der Medicin und Anthropologie verwendet. Derselbe besteht aus einer zum Oval zusammengebogenen Stahlseder, auf welche man den Oruck oder Zug des betreffenden Muskels einwirken läßt.

Einige dieser Instrumente können auch die Stärke der Kontraktionen angeben; man nennt sie registrirende Dynamometer oder Dynamographen.\*) Diese haben indessen alle den schlimmen Fehler, daß sie keine konstanten Angaben machen. Dies ist leicht erklärlich, wenn wir bedenken, wie zahlreich die Muskeln sind, welche in Thätigkeit treten, sobald wir die Faust ballen. Der Fehler wird noch schlimmer, wenn man eine lange Reihe Zusammenziehungen aussühren will, weil in diesem Falle die Muskeln abwechselnd in Thätigkeit treten und beim Ermüden des einen ein anderer für ihn eintritt, dessen Kraft noch nicht erschöpft ist.

<sup>\*)</sup> E. Morfelli, Ueber Dynamographie. In: Rivista sperimentale di Freniatria, 1885. Bergl. die Abhanblung bes Professo G. Zoja, Messungen ber Muskelfraft bes Menschen. In Mantegazza's Archivio di Antropologia, 1887, S. 43.

Fast alle Untersuchungen waren an dem vom Körper getrennten Froschmuskel angestellt worden. An diesem Präparate ist es aber nicht möglich, die normale Thätigkeit der Muskeln wiederherzustellen und die Thätigkeit eines Menschen nachzuahmen, welcher eine mechanische Arbeit verrichtet. Als ich mich diesem Studium hingab, suchte ich vor allem ein Instrument zu konstruiren, welches mit Genauigkeit die Arbeit der menschlichen Muskeln und die Schwankungen mäße, welche durch die Ermüdung während der Arbeit dieser Muskeln hervorgebracht werden können.

Es waren im Wesentlichen zwei Schwierigkeiten, die ich überwinden mußte. Die erste bestand darin, die Arbeit eines Muskels so gut zu isoliren, daß kein anderer ihm bei seiner Anstrengung helsen konnte, besonders wenn er ermüdet war. Die zweite Schwierigkeit lag darin, das eine Ende dieses Muskels gut zu sixiren, während das andere Ende, frei arbeitend, seine Zusammenziehungen aufzeichnen mußte. Dem Instrumente, welches ich konstruirte, gab ich den Namen Ergograph, "Arbeitsmesser". Es besteht aus zwei Theilen, einem, welcher die Hand seisen andern, welcher die Kontraktionen auf einem rauchgeschwärzten Chlinder, der langsam rotirt, verzeichnet, wie dies bei allen graphischen Untersuchungen geschieht.

Der Fixirapparat besteht aus einer 70 cm langen, 17 cm breiten, 0,7 cm dicken Gisenplatte, wie in Fig. 4 ersichtlich. Um zu verstehen, wie die Hand festgehalten wird, genügt es, die Abbildung 6. zu betrachten. Wir haben nämlich zwei Kissen AB (Fig. 4); auf dem ersten ruht der Rücken der Hand und auf dem andern, rinnenartig ausgehöhlten ruht der Borderarm. Um die Hand auch nach der Seite zu fixiren, bediene ich mich zweier Schienen (CD), die so gemacht sind, daß sie das Handgelenk leicht drücken. Jede Schiene besteht aus einer konkaven Messingplatte, die auf der Innenseite gepolstert ist;

auf der äußern konveren Fläche ist ein chlindrischer Metallstab beseftigt, welcher durch die Deffnung einer Klemme geht, und dort mittels einer Schraube befestigt wird.

In Fig. 4 sehen wir vier gleiche Klemmen, welche mittels unterhalb befindlicher Schrauben an den Rand der Eisenplatte befestigt werden können. Ansangs, wenn man den Arm festegen will, sind alle diese Klemmen frei. Nun wird die Hand mit der Rückseite auf das Kissen A gelegt, und der Borderarm auf das Kissen B; dann nähert man die beiden Schienen CD, so daß dieselben die Hand im Gelenk gut pressen, hierauf



Fig. 4. Figirapparat bes Ergographen.

werden die oberen und unteren Schrauben der betreffenden Klemmen angezogen. Die Hand wird außerdem noch durch zwei Wessingröhren FE fixirt, deren lichter Raum zwischen 18 und 22 Millimeter schwantt, je nach der Dicke des Fingers der Person, an welcher der Versuch gemacht wird. In die Röhre E wird der Zeigefinger, in die mit F bezeichnete der Kingfinger der rechten Hand gesteckt.

In dem Raum, welcher zwischen den Klemmen EF frei bleibt, bewegt sich der Mittelfinger, an welchen eine Schnur besestigt wird, die den Schreibapparat in Bewegung sest.

3ch habe beobachtet, daß man den Urm, wenn er beim Arbeiten bequem liegen foll, nicht nach außen wenden, fonbern ihn leicht nach innen dreben muß. Die Blatte habe ich bemgemäß ungefähr 30° nach innen geneigt, zugleich ist fie vom Ellenbogen nach ber Spige ber Hand um 2 ober 3 cm gehoben. Diese zwei Reigungen machen es nöthig, die Stellung des Apparates zu verändern, je nachdem man Bersuche mit bem rechten ober linken Arme anstellt; zu diesem Zwecke ift die Gisenplatte hinten in Form eines Dreieds G geschnitten; vorne find zwei Fuße, ber eine I ift 5 cm, ber andere H 12 cm lang. Diefelben find burch eine eiferne Querftange verbunden, die man auf der Figur nicht fieht, weil sie an der Unterseite der Gisenplatte liegt. Die Querftange läßt fich verftellen, fo bag man nach Belieben ben niedrigeren Jug auf die eine ober andere Seite ber Gifenplatte bringen fann; man verändert baburch ihre Reigung einmal nach rechts, einmal nach links, je nach ber hand, an welcher man bie Ermüdungs-Rurve ftubiren will.

Der andere Theil des Apparats ift die Schreibvorrichtung, Fig. 5. Er besteht aus einer 7 cm breiten, 32 cm langen Eisenplatte, welche zwei Messingsäulchen L, M trägt, die man in Fig. 5 von der Seite sieht; sie sind gabelsörmig gestaltet und tragen zwei chlindrische Stahlstangen, 4 cm von einander entsernt, derart, daß sie die Führung des aus Metall versertigten Läusers N bilden. Dieser gleitet mit zwei chlindrischen Dessnungen auf den Stahlstangen und trägt einen 12 cm langen Metallstift mit Gänseseder R, welche auf den rauchgeschwärzten Chlinder schreidt. Dieses Stiftchen hat eine Klemmschraube, mit welcher man die Feder höher oder niedriger stellt, um die Berührung mit dem berußten Chlinder herzustellen. Der Läuser N hat zwei Haken; an dem einen besessigt man die Schnur P, an welcher der Finger zieht. Diese Schnur trägt an ihrem Ende einen starken

Leberring C, welchen man über das erste Glied des Mittelsfingers steckt. Am andern Haken des Läufers, welcher sich am entgegengesetzen Ende befindet, befestigt man mittels einer andern Schnur O ein Gewicht S von 3, 4 oder mehr Kilosgramm (Fig. 5). Diese Schnur läuft über eine Metallrolle. Da diese dünnen Schnüre leicht schabhaft werden, wenn man



Fig. 5. Schreibvorrichtung bes Ergographen.

fortgesetzt mit größern Gewichten arbeitet, ift es besser, Darms faiten zu benuten, wie sie zum Bioloncell gebraucht werden.

Figur 6 stellt ben Apparat dar zu einem Versuche fertig vorgerichtet. Es sehlt nur der rauchgeschwärzte Enlinder, der nicht gezeichnet zu werden braucht. Die Kontraktionen des Mittelfingers vollziehen sich nach dem Takt eines einfachen Pendels oder eines Metronoms.

## V.

Betrachten wir die Zeichnung Fig. 7, welche die Ermüsdungs-Kurve von Prof. Victor Aducco darstellt. Dieselbe ift im Jahre 1884 geschrieben.

Die rechte Hand war im Ergographen fixirt, wie es in Figur 6 dargestellt ist. Die Schnur des Gewichts ist am



Fig. 6. Aufstellung bes Ergographen, um eine Ermubungs-Rurve auszuführen.

zweiten Glied des Mittelfingers befestigt und dieser hebt, ipdem er sich beugt, drei Kilogramm. Der Registrir-Apparat
schreibt die Höhe auf, bis zu welcher sich bei jeder Zusamsmenziehung das Gewicht erhebt, wie man an der ersten,
links befindlichen Linie sieht, und kehrt sofort nachher in die Ruhelage zurück. Ein Metronom schlägt aller zwei Sekunden
einen Schlag. In diesem Takt fährt Prof. Aducco fort, die Beugemuskeln des Mittelfingers zusammenzuziehen. Wir sehen, daß die Höhe der Kontraftionen allmählich sich vermindert, bis in Folge von Ermüdung den Muskeln nicht mehr die Kraft bleibt, das Gewicht aufzuheben, und somit die Zeichnung aufhört.

Das Profil ber Figur, oder die Linie, welche man erlangt, wenn man den Scheitelpunkt einer jeden Kontraktion verfolgt, bildet eine Kurve, welche bei verschiedenen Personen verschieben ausfallen kann. Hierüber wußte ich mir keine Rechen-



Fig. 7. Ermübungs=Rurve, aufgeschrieben von Brof. Abucco im Jahre 1884.

schaft zu geben und ich habe mich schließlich überzeugen muffen, daß die Form des Profils für jede Person eine Konstante darstellt und die Verschiedenheit bezeichnet, mit welcher die Ermüdung verläuft.

Die Figur 8 zeigt die Ermüdungs-Aurve von Dr. Arnold Maggiora, geschrieben im Jahre 1884.\*) Indem wir sie

<sup>\*)</sup> Die Figuren 7 und 8 sind etwas unter natürlicher Größe. Wenn man auf den Originalzeichnungen die Höhe der von Professor Abucco gemachten Kontraktionen mißt und sie summirt, so sindet man, daß er das Gewicht von 3 Kisogramm dis zur Höhe von 1,177 m hob, so daß die Arbeit in Kisogrammmeter 3,531 war. Dr. Maggiora hob in 38 Kontraktionen das Gewicht zu der Höhe von 0,596 m, oder volldrachte die Arbeit von 1,788 Kisogrammmeter.

mit der des Professors Aducco vergleichen, sehen wir, wie verschieden unter vollkommen gleichen Berhältnissen die Ersmüdungs-Aurve zweier Personen ausfallen kann, die beide dasselbe Gewicht von 3 Kilogramm in demselben Zweis-Sekunden-Takt aufhoben.

Beide Herren, Dr. Maggiora sowie Professor Abucco, waren nahezu zweiundzwanzig Jahre alt, lebten in derselben Luft, hatten dieselben Beschäftigungen und führten die gleiche



Sig. 8. Ermubungs-Rurve, aufgefchrieben von Dr. Maggiora im Jahre 1884.

Lebensweise. Wenn wir die beiden Zeichnungen vergleichen, bemerken wir, daß die Kontraktionen Prof. Aducco's sich ansfangs fast auf derselben Höhe erhalten und gegen das Ende, wo die Erschöpfung der Kraft beginnt, beinahe plöglich sinken. Die Kurve bekommt dadurch ein nach oben konveres Profil. Umgekehrt sieht man in der Zeichnung des Dr. Maggiora die Zuckungen anfangs stärker sinken als später; die Kurve erhält demgemäß ein nach unten konveres Profil. Die plögliche Abnahme der Kräste zu Ende des Bersuchs, welche Prof. Aducco's Kurve zeigt, war bei Andern noch augenfälliger, ders

art, daß nahezu auf einmal die Zusammenziehungen von einigen Centimeter Sohe bis auf wenige Millimeter hinuntersgingen, wie in Fig. 9 zu sehen ift.

Dr. Patrizi macht etwa fünfundvierzig Zusammenziehungen, die allmählich abnehmen, dann hört unvermittelt und gegen seinen Willen seine Mustelfraft auf.

hierin sehen wir einen großen Unterschied im Bergleich zu ber geraden Linie, die Kronecker als Ausdruck ber Ermübung



Fig. 9. Ermubungs-Rurve, aufgeschrieben von Dr. Patrigi im Jahre 1890.

bei ben Fröschen und ben abgelösten Musteln bes Hundes gefunden hatte. Es ist dies ein Beweis, daß im Menschen bieser Naturvorgang bei weitem komplicirter ist. Man möchte fast sagen, daß in den vom Ergographen aufgezeichneten Ermüdungs-Aurven der so charakteristische Unterschied erkennbar sei, den man in der Ausdauer bei der Arbeit in den verschiedenen Individuen bevbachtet, von denen einige sich plöglich ermüdet fühlen und erschlaffen, während andere mit großer Ausdauer ihre Kräfte verbrauchen und nach und nach zur völligen Erschöpfung gelangen.

Wir sehen thatsächlich vom Ergographen eine ber eigenartigften, charafteristischsten Merkmale unseres individuellen Lebens aufgeschrieben, die Art nämlich, wie wir mube werden, und dies Merkzeichen des Einzelmenschen bleibt sich immer gleich. Wenn wir jeden Tag zu derselben Stunde eine Anzahl Zusammenziehungen mit demselben Gewicht im gleichen Takte aussühren, bekommen wir Zeichnungen, die das gleiche Profil haben, wodurch wir zu der Ueberzeugung gelangen, daß der Einzeltypus der Ermüdung sich gleich bleibt. Es sind jetzt sieben Jahre, daß ich Versuche mit diesem meinem Apparat anstelle und die Kurven der verschiedenen Personen haben sich wenig verändert.

In den Abhandlungen über die Ermüdung, welche ich herausgegeben habe\*), ist die Konstanz in dem persönlichen Charakter der vom Ergographen gezeichneten Ermüdungs-Kurve durch Beispiele belegt. An dieser Stelle beschränke ich mich der Kürze halber darauf, zu bemerken, daß die Zeichenungen vom Jahre 1888 sich von denen des Jahres 1884 nicht unterscheiden.

Es würde indessen nicht genau sein, wollte ich behaupten, daß die Ermüdungs-Aurve unter allen Umftänden konstant bleibe. Ihr Thpus schwankt, je nachdem die Verhältnisse des Organismus sich verändern. Bei Dr. Maggiora ist zwischen dem vierten und sechsten Jahre eine Differenz bemerkdar, denn er ist stärker geworden und sein Gesundheitszustand hat sich verbessert. Er widersteht besser der Ermüdung und seine Kurve, die wie früher im ersten Theile rasch abnimmt, zeigt sich im zweiten, ehe die Energie sich erschöpft, sehr zähe bei der Arbeit. Ich brauche wohl nicht hinzuzussügen, daß auch er hier 3 Kilogramm im Zwei-Sekunden-Takt in die Höhe hob.

Von Dr. Maggiora, wie auch von Prof. Aducco, welche beide ungefähr seit den letten sieben Jahren mit mir arbeiten,

<sup>\*)</sup> A. Moffo, Ueber die Gefete ber Ermubung. Archiv für Anatomie und Physiologie. Physiol. Abth. 1890. S. 89.

bewahre ich die ganze Reihenfolge der während dieses Zeitzaums gezeichneten Ermüdungs-Aurven auf. Fast kein Monat verging, in dem wir nicht aus irgend einem Grunde Berssuche mit dem Ergographen angestellt hätten. Ich besitze das her alle die Verwandlungen, die Zunahmen und Abnahmen, welche die Kraft dieser Herren während der sieben Jahre erlitten hat.

Ich habe bemerkt, daß die Veränderungen augenfälliger bei meinen jugendlichen Collegen hervortreten, als bei denen, die älter sind als ich; bei letteren ist der Thous unverändert geblieben.

Um an jedem Tage dieselben Kurven zu erzielen, muß unser Körper in denselben Lebensverhältnissen erhalten werden. Lebensweise, Nachtruhe, Aufregungen, geistige Anstrengung üben einen augenscheinlichen Einfluß auf die Ermüdungs-Kurve aus. Schon eine Berdauungsstörung oder schlechte Nachtruhe, oder irgend ein Uebermaß genügen, daß die Kurve nicht allein in ihrer Arbeitsdauer, d. h. in der Anzahl ihrer Kontrastionen, sondern auch in ihrem Charakter sich verändert, so daß bei einer Person, deren Kurve derjenigen Prof. Aducco's gleicht, schon unter dem Einflusse kleinster Ursachen dieselbe ähnlich wird wie die Kurve des Prof. Maggiora.

Die Unterschiede beziehen sich nicht allein auf die mechanische Arbeitsmenge und auf die Gestaltung der Kurve, sondern auch auf die Zeitdauer, welche die Musseln zu ihrer Erholung bedürfen, derart, daß eine längere Zeit nöthig ist, bis sie ihre frühere Stärke wieder erlangen. Demnach sehen wir, daß nach einer erschöpfenden Arbeit zwei Stunden nicht mehr zur Erholung genügen, daß vielmehr eine längere Rubepause zur Erzielung einer normalen Kurve nöthig ist.

Eine bemerkenswerthe Kraftbifferenz wird durch den Wechsel der Jahreszeiten hervorgebracht. Hiervon überzeugte ich mich durch wiederholte Versuche an Prof. Aducco, bei

welchem die Sommerhitze stark modificirend auf die Ernährung des Organismus einwirkte.

Von allen Ursachen, welche die Körperverhältnisse beeinsstussen, ist die Uebung diesenige, welche die Muskelkraft am meisten vermehrt. Wir sehen dies auf der Zeichnung des Prof. Aducco, Fig. 10, die fast doppelt so lang als die vorshergehende ist, indem er hier 80 Kontraktionen macht, deren Totalhöhe 2,959 m beträgt.

Fig. 10 wurde geschrieben, während ber Cylinder schneller rotirte, als dies bei Figur 7 der Fall war; daher sind die Linien etwas weiter von einander entsernt. Der Takt ist jedoch immer der Zwei-Sekunden-Takt. Die auf dieser Zeichnung dargestellte mechanische Arbeitsmenge, welche von den Beugungsmuskeln des Mittelsingers dis zur Erschöpfung geleistet wurde, beträgt 8,877 Kilogrammmeter. Wir ersehen daraus, daß dieselben nach einem Monat der Uedung eine Arbeit verrichten, die größer ist als die doppelte derjenigen, welche sie im Ansang leisteten.

In bemjenigen Kapitel meines Werkes, welches die Muskelermüdung behandelt, wird von der Abnahme der Kraft,
auf Grund vieler Beobachtungen aussührlich die Rede sein.
Bas ich hier über die Physiologie der Muskeln mitgetheilt
habe, soll nur als Einleitung dienen, um die Ermüdung der
Nerven zu veranschaulichen. Jedermann weiß, daß auch im
Gehirne eine Abnahme stattsindet und daß die Uebung einen
großen Einfluß auf die Erleichterung der Geistesarbeit ausübt. Als Beweis hierfür genügt es, wenn ich die Borte
Alsieri's, welche sich in seiner Selbstbiographie\*) sinden, anführe: "Jene Augenblicke waren sür mich höchst befriedigend
und nutzbringend, in denen es mir gelang, mich ganz zu
sammeln und zu geistiger Klarheit durchzuringen, und meine

<sup>\*)</sup> Vita di Vittorio Alfieri, pag. 190.



Fig. 10. Beriauf der Ermitdung bei Prof, Abucco. In Folge von Uebung ift die gefammte Arbeit doppett so groß als in Figur 7.

Phantafie zu entfeffeln, welche fich, mehr als man benten tann, in ben zehn Jahren ber Bertuderung verpuppt hatte."

# VI.

In Fig. 11 ift dargeftellt, wie die Sand im Ergographen Der Mittelfinger, um ben ber Leberring B gefunftionirt. legt ift, wird nacheinander in die Stellungen M M' M" gebracht. An bem Leberring gieht vermittels ber Schnur bas Gemicht, welches gehoben werben foll. 3ch mußte das Bebenten befeitigen, daß durch die Bewegung ber fnöchernen Theile, welche die Fingerglieder gufammenfeten, Beranderungen in ber Rurve hervorgebracht murben in bem Sinne, daß bie Subhöhen bes Gewichtes den Mustelverfürzungen nicht proportional bleiben. Bu biefem Zwede nahm ich bie Sand einer Leiche und befestigte an die Sehnen ber Beugemusteln einen Apparat mit fortlaufenber Schraube. Drehung ber Schraube konnte die natürliche Beugung bes Fingers nachgeahmt werden bis zu Stellungen, welche bei willfürlicher Rontraftion erreicht werden.\*)

Die Prüfung ergab, daß die Hubhöhen den Muskelverstürzungen proportional gesetzt werden durften, wenn die Bewegung ausging von einer leicht gekrümmten Stellung des Fingers (vergl. die Figur). Die Hebelwirkung der Knochen

<sup>\*)</sup> Der Leser, welcher den Zusammenhang zwischen der Verkürzung der Beugemuskeln der Finger und der Erhebung des angehängten Gewichtes genauer zu wissen wünscht, möge die Original-Abhandlung einsehen, welche ich in meinen Archives italiennes de Biologie, tome XIII, pag. 185 veröffentlichte oder in Du Bois' Archiv für Physiologie, 1890, S. 89. Dort finden sich auch andere Zeichnungen der Ermüdung, welche ich hier, der Kürze halber, nicht anführe.

tam nur insofern zur Geltung, als fie bie Berfürzung bes Mustels auf bas 1 1/4 fache vergrößerten.

Wenn man mit einem nicht sehr schweren Gewichte arbeitet, sühlt man, wie anfangs der Höhepunkt der Beugung erreicht wird, ohne daß die ganze Kraft, deren der Muskel fähig ift, ausgewendet wird. Und zuletzt, wenn man müde ift, gelingt es trot aller Anstrengung nicht, das Gewicht zu heben. Hierdurch wird es verständlich, daß ein genauer Vergleich zwischen dem ersten und letzten Thetse der Kurve unmöglich ift. Indessen läßt sich auch unter diesen Bedingungen die

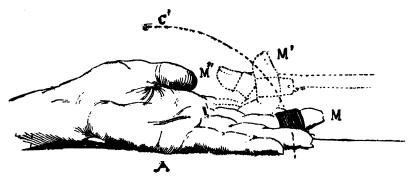

Fig. 11. Stellungen, welche nach und nach ber Mittelfinger einnimmt, während er bas Gewicht bes Ergographen aufhebt.

Willenstraft bis zur Erschöpfung ber Mustelfraft leicht tonftant erhalten.

Um das psychische Element auszuschalten, welches die Ermüdungs-Aurve im Muskel verändern kann, dachte ich, den Nerv des Armes oder die Beugemuskeln der Finger direkt zu erregen. Wenn man einen elektrischen Strom der Haut zuleitet, so dringt er durch dieselbe hindurch und verbreitet sich nach den Muskeln oder Nerven, welche darunter liegen.

Man fann bie Musteln arbeiten laffen ohne Antheilnahme bes Willens. Die Zeichnung Fig. 12 stellt eine biefer, wenn

ich mich so ausbrücken barf, kunstlichen Ermüdungs-Aurven bar. hier ift die Ermüdung des Gehirnes und ber Nerven ausgeschlossen, weil die Kontraktion der Muskeln mittels des elektrischen Stromes herbeigeführt wurde.

Ich halte mich nicht bei der Schilderung auf, wie der elektrische Strom angewendet wurde, weil ich in zu viele



Fig. 12. Beichnung einer Reihe von Kontraktionen, die ohne Theilnahme des Willens vollführt wurden. Die Beugemuskeln der Finger des Dr. Maggiora wurden direkt durch einen elektrischen Strom gereizt und hoben bis zur Erschöpfung das Gewicht von 1 Kilogramm in die Höbe.

Einzelheiten eingehen müßte, die ich schon in meinen Originalarbeiten beschrieben habe; ich will hier nur bemerken, daß die Dauer der Erregung und die Anzahl und Häusigkeit der Schläge des inducirten Stromes den durch den freien Willen hervorgerufenen Reiz nachahmten. Der Mittelfinger hob bei seiner Beugung das Gewicht von 1 Kilogramm. Was hier überrascht, ist die Regelmäßigkeit der Kurve, welche uns zeigt, wie sich allmählich die Muskelkraft erschöpft, wenn der Wuskel ohne Theilnahme des Willens arbeitet. Der Bergleich kann indessen nicht vollständig sein, weil die bei diesen Bersuchen vom Muskel aufgehobenen Gewichte kleiner sind. Ich bemerkte bereits, daß in Fig. 12 der arbeitende Muskel nur 1 Kilogramm aushob; um ihn drei Kilogramm ausheben zu lassen, hätte es eines zu starken elektrischen Stromes bedurft, der hätte schaden können, und dessen ich mich nicht bedienen wollte, da ich nicht wußte, wie weit ich die Abeneigung des Dr. Maggiora berücksichtigen mußte.

Anstatt ben Mustel direkt zu reizen, kann man den Nerv erregen. In diesem Fall setzt man die Elektroden gleich unter der Achsel an der inneren Seite des Biceps an, wo der Nerv durch die Haut hindurch nahe bei der Arm-Arterie zu fühlen ist. Diese Versuche haben große Wichtigkeit für uns Physiologen, weil sie uns erkennen lassen, was in den Muskeln vorgeht, wenn sie in Folge eines auf den Nerv gebrachten Reizes arbeiten, und ermüden, ohne daß die Nervencentren mitwirken. Wir schließen so den psychischen Faktor aus, aber dessen ungeachtet sehen wir, daß die Kurve bis zu einem gewissen Grade den individuellen, charakteristischen Typus behält.

In der Zeichnung (Fig. 13) hebt der Mittelfinger drei Kilogramm. Die allmähliche Berminderung der Hubhöhen sindet in ähnlicher Weise statt wie in Fig. 8, wo der Muskel durch den Einfluß des Willens zur Zusammenziehung gebracht wurde. Wenn der persönliche Typus der Ermüdung sich so wenig ändert, falls der Wille ausgeschlossen wird, so bedeutet dies, daß der psychische Einfluß auf den Gang der Erscheinung gering ist, oder daß die Ermüdung im Wesentlichen von peripheren Bedingungen abhängt.

Wir muffen annehmen, daß die Musteln eine eigene Erregbarteit und Ausdauer haben, daß sie unabhängig von der Erregbarteit und der Energie der Nervencentren verbraucht werden. Der Mustel ift nicht ein Organ, welches wie ein Stlave den Befehlen der Nerven gehorcht, denn letztere können die Energie des Mustels in keiner anderen Weise erschöpfen,



Fig. 13. Zeichnung der unwillfürlichen Ermübung, erhalten durch die Reizung des Mittelnervs am Arm Dr. Maggivra's. Die Beugemuskeln des Mittelfingers hoben ein Gewicht von 3 Kilogramm.

als welche ihm eigen ift und fich kundgiebt, wenn er arbeitet, ohne vom Willen erregt zu fein.

Wie komplicirt auch der psychische Vorgang sei, aus dem eine freiwillige Bewegung entspringt, wir müssen in Folge dieser Versuche erkennen, daß die Funktion der Muskeln an und für sich kaum weniger verwickelt ist, und daß die Versänderungen, welche die Muskeln in Folge der Arbeit ersahren, sich unter allen Umständen wiedersinden. Als neues und interessantes Resultat der Untersuchungen mit dem Ergographen

barf ber Nachweis bezeichnet werden, daß gewisse Ermübungs-Erscheinungen, welche centralen Ursprung zu haben schienen, in der Peripherie speciell in den Musteln zu Stande kommen.

# Fünftes Rapitel.

# Heber die Substanzen, welche sich bei der Ermüdung bilden.

I.

"Lieft man die Arbeiten der bedeutendsten Physiologen der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, etwa des italienischen Zwillingsgestirnes Spallanzani und Fontana, so kann man nicht anders sagen, als daß diese Männer wesentlich schon denselben Zielen in derselben Art zustrebten, wie nur das neueste, auf seine Methoden und Erfolge so stolze Geschlecht von Forschern. Obwohl nicht frei von vitalistischen Borurtheilen, gingen sie doch bei ihren Untersuchungen nach den Regeln einer gesunden Industion, rein als physiologische Physiter und Chemifer, zu Werke, und die Mittel der Physit und Chemie standen ihnen in vollem Umfange zu Gebote." Diese Worte schrieb Du Bois-Reymond\*), der berühmte Berliner Physiolog, ein ebenso gründlicher Kenner der Geschichte seiner Wissenschaft, wie großer Erfinder von Unterssuchungsmethoden.

Lavoisier entdeckte die Zusammensetzung der Luft im Jahre 1777, und die Athmung, welche die Alten gar nicht oder

<sup>\*)</sup> Reben von E. Du Bois-Reymond. Zweite Folge. Leipzig 1887, S. 212.

burch irrige Lehren erklärt hatten, wurde von ihm zuerft in ihrer mahren Bedeutung erkannt. Spallanzani bestätigte die Lehre des großen frangösischen Chemiters, vervollständigte und verbefferte fie, und eröffnete burch feine Untersuchungen über bie Athmung der Gewebe einen neuen Gesichtstreis in ber Wiffenicaft. Die Abhandlungen, welche Spallanzani über bie Athmung geschrieben bat\*), bienten feitdem allen Physiologen, welche bie gasförmigen Produtte der Athmung analyfirten, zum Borbild. Sochft wichtig ift ber von Spallanzani zuerst zum Ausbruck gebrachte Sat, daß ber Erstickungstob burch zwei Ursachen berbeigeführt werden tann; die erfte befteht in bem Fehlen bes Sauerftoffs, Die zweite in einer Unhäufung der Rohlenfäure in den Geweben. Aber die Rohlenfaure, welche fich aus bem Rorper entwickelt, entsteht nicht unmittelbar baburch, bag ber eingeathmete Sauerstoff sich mit bem Rohlenstoff ber Gewebe verbindet. Spallangani bewies, daß die Thiere Roblenfäure ausathmen, felbst wenn fie sich in einer Atmosphäre von Wasserstoff ober Stidftoff befinden. Ungludlicherweise ftarb er, mabrend er seine Abhandlungen über die Athmung schrieb. Biele Jahre später nahm B. Bert die Stubien bes großen italienischen Physiologen wieder auf und in einem Rapitel über die Athmung in geschloffenem Raum gelangte er zu analogen Resultaten.

Die Ermübung ist ein Vorgang chemischer Natur. Eine ber grundlegenden Erfahrungen hatte schon Lavoisier im vorigen Jahrhundert gewonnen, indem er durch eine bemerkensewerthe Reihe von chemischen Analysen, die er zusammen mit Séguin vornahm, bewies, daß die Muskelthätigkeit die Menge des absorbirten Sauerstoffs und auch die vom Menschen auszgeschiedene Kohlensäure vermehrt.

Die überzeugenoften Bersuche bei ber Analyse der Ermü-

<sup>\*)</sup> Spallanzani, Memorie sulla respirazione. Vol. V.

bung pflegt man an ben Thieren mit faltem Blute und an ben Froschen zu machen. Reizt man ben Suftnerv, so siebt man bas Bein eine Kontraftion vollführen. Wird diese Rusammenziehung häufig wiederholt, so wird sie immer geringer. Die Abnahme ber Rraft barf man nicht einer Erschöpfung des im Mustel vorhandenen, fo zu fagen explosiven Stoffes zuschreiben, b. h. ber Substanz, welche an ber Zusammenziehung betheiligt ift. Der Muskel wird in der That noch eine geraume Reit fortfahren, sich zusammenzuziehen, aber burch feinen Reiz wird fich eine Rontraftion zu Stande bringen laffen, die ber erften an Stärke gleich täme. Der Mangel an Energie in ben Bewegungen eines ermudeten Menfchen rührt, wie bei ben Froschen, daber, daß ber Mustel beim Arbeiten ichabliche Substanzen bervorbringt, die ihn allmählich verhindern, fich zusammenzuziehen.

Und daß es bem Mustel wirklich nicht an einer kontraktionsfähigen Substang fehlt, ift burch die Thatsache festgestellt, daß wir einen Froschschenkel, ber durch lange Arbeit ermudet ift, wieder herftellen und zu einer neuen Reihe von Bersuchen befähigen können, einfach badurch, bag wir ihn maschen. Selbstverftanblich mafcht man ihn nicht außerlich, sonbern man läßt burch bie Arterie, die das Blut dem Mustel guführt, Waffer fließen, aber tein reines Waffer. Reines Waffer ift ein Gift für alle Gewebe des Organismus; und es ift gut, fich hieran zu erinnern, wenn man tiefe Wunden auszuwaschen bat. Die Musteln murben anschwellen und absterben. Sett man aber bem Waffer etwas Rochsalz zu - fieben Gramm auf jeden Liter Baffer - fo erhalt man eine Lösung, welche bem Blutwaffer (Serum) am ähnlichften ift. man diese Flüssigkeit durch den Dustel fliegen läßt, so schwinbet die Ermübung und die Rontraktionen werden wieder fast ebenso fraftig wie zu Unfang.

In der Folge werben wir in einem Kapitel, das von der

Maffage handelt, sehen, daß es genügt, unsere Musteln im Buftande ber Ermübung gut zu brücken und zu quetschen, um sie wieder bieselbe Stärke, welche sie vor der Ermübung befaßen, erlangen zu lassen.

#### II.

Die Athmung ift unter allen Lebensfunktionen biejenige, welche sich am angenscheinlichsten burch die Ermübung verändert. Dante hat diese physiologische Beobachtung in einigen Bersen gekennzeichnet\*):

"Und wie ein Mensch, ber matt vom Laufen ift, Die Andern gehn läßt und gemächlich wandert, Bis sich bas Drängen seiner Bruft erleichtert."

Wenn alte Leute Treppen steigen, mussen sie von Zeit zu Zeit stillstehen, weil sie außer Athem sind, und keine noch so starke Anstrengung des Willens kann ihnen helsen. Wir Alle werden schon bemerkt haben, welche Beränderung die Athmung eines Hundes erleidet, den wir haben laufen lassen, um einen Gegenstand von weither zu apportiren.

Ich benutzte die Regatten auf dem Comersee und Lago Maggiore, um das Maximum der Frequenz der Athemzüge bei starter Muskelanstrengung zu studiren. Im Berlause einer Bettsahrt stieg die Anzahl der Athemzüge von vierzehn bis auf die ungeheure Bahl von hundertundzwanzig in der Minute. Diese Anderer, welche zu den stärksten Italiens gehörten, athmeten zehumal so häusig als in der Ruhe. Bei einigen Anderschlägen habe ich die Athemnoth so start werden sehen, daß sie den Athem völlig benahm und die Ruderer wie leblos auf den Rücken sielen, als sühlten sie sich dem

<sup>\*)</sup> Fegfeuer 24, 70.

Erstiden nahe. Die Athemnoth, welche uns befällt, wenn wir eilig eine Treppe erstiegen haben, ließe sich auf zweierlei Art erklären. Da anerkanntermaßen beim Treppensteigen ein größerer Kräfteverbrauch stattsindet, weil es sich darum handelt, das Gewicht unseres Körpers zu einer bestimmten Höhe zu heben, haben Einige gemeint, die Athemnoth komme daher, daß wir eine größere Menge Sauerstoff einathmen müssen, um unserm Organismus, der sich schneller verbrauchen muß, einen größern Borrath Sauerstoff zuzussühren. Andere dagegen sagten, daß wir tiesere und häusigere Athemzüge in der Ermüdung thun, um das Produkt der Zerstörung, die sich in den Muskeln vollzogen hat, d. h. die Kohlensäure aus dem Körper auszuschen.

Prüfen wir diese beiden Erklärungen. Im Winter stirbt ein Frosch, selbst nachdem man ihm das herz herausgenommen und damit die Cirkulation des Blutes unterbrochen hat, nicht sogleich. Ist die Temperatur einige Grad über O, so bleiben die Muskeln erregbar und ziehen sich selbst noch nach Berlauf einer Woche leicht zusammen. Im Sommer lassen sich die vom Körper abgelösten Schenkel höchstens einen ganzen Tag lang zum Zusammenziehen bringen.

Matteucci hatte schon im Jahre 1846 bewiesen, daß die vom Körper getrennten Froschschenkel bei ihrer Zusammenziehung Kohlensäure entwickeln, und Prosessor Hermann in Königsberg bewies, daß Sauerstoff nicht unumgänglich nöthig sei zur Kontraktion der Muskeln. Auch im leeren Raume lassen sich Muskelzusammenziehungen hervorbringen.

Unter ben Substanzen, welche sich in Folge von Ermübung in ben Muskeln und im Gehirne bilben, ist eine ber wichtigsten die Milchsäure, dieselbe Substanz, die wir in der sauer gewordenen Milch sinden. Nun entstehen Kohlensäure wie Milchsäure nicht aus einer unmittelbaren Verbindung zwischen der Luft, die wir einathmen, und der Substanz

unserer Musteln. Es ift vielmehr viel wahrscheinlicher, daß ber Sauerstoff sich schon in den Eiweißsubstanzen, welche die Mustelsaser aufbauen, sehr lose verbunden vorsindet. Bei der Bewegung zerlegen sich diese Eiweißkörper, und indem die mechanische Energie frei wird, bilden sich andere chemische Zusammensetzungen, wie die Kohlen- und Milchsäure. Ein interessanter Versuch war der von Pflüger und Oertmann gemachte; sie fanden nämlich, daß Frösche, in deren Adern sie statt des abgelassenen Blutes Salzwasser cirkuliren ließen, noch fortsuhren, sich zu bewegen und Kohlensäure zu entswickeln.

Diese Erfahrung bat wegen ihrer Seltsamkeit eine große Das Blut, jener wunderbare Saft, von dem Bebeutung. Moses glaubte, es sei ber Sit bes Lebens, und welches Pythagoras die Nahrung der Seele nannte, ift nicht absolut nothwendig für die Lebensfunktionen, da wir es ganglich wegnehmen und an seine Stelle Salzwasser seten können. Um diesen Bersuch anzustellen, öffnet man burch einen Schnitt. die Bauchvene des Frosches und führt ein feines Röhrchen in biefelbe ein. Spritt man nun nach bem Bergen ju fo lange eine Salzlösung von 0,7 %, bis bas cirkulirende Waffer bei seinem Austritt aus dem Rörper völlig klar ift, so hat man einen Frosch, der kein Blut mehr enthält. In einem solchen Ruftand können diese Frosche einen bis zwei Tage leben, und in den erften 10 bis 12 Stunden find fie ichmer von normalen zu unterscheiben. Es ift unmöglich, einen berartigen Bersuch an einem Warmblüter zu machen, weit bas Nervensuftem eine so wichtige Beränderung seiner Um-Nimmt man nun an, diefer Berfuch gebung nicht verträgt. ließe fich am Menschen anftellen, fo hatte man ben Beweis, daß die Athemnoth nicht aus der Nothwendigkeit entspringt, eine größere Menge Sauerstoff dem Blute zuzuführen und denselben in die Musteln zu befördern.

Die durch Bewegung herbeigeführte Athemnoth tann man bei allen Thieren beobachten, felbst bei ben Fischen, welche bekanntlich äußerft wenig Luft bedürfen, ba fie mit jener winzigen Menge, die fich im Baffer aufgeloft vorfindet, anstommen. Ich habe Bersuche mit Aalen angestellt. In meinem Laboratorium besitze ich große Aquarien mit über zwei Meter langen Glaswänden, in benen ich feit mehreren Jahren fehr dide Aale lebend beberberge. Beim Athmen machen es bie Male wie alle Fische, fie füllen bas Maul mit Waffer an, schließen es bann und bringen bas Waffer in Rontatt mit ben Riemen. Um genau bie Beranderungen fennen gu fernen, welche im Rhythmus bes Athmens beim Fische vor fich geben, bediene ich mich ber graphischen Methode, b. b. ich registrire wievielemale fie in ber Minute athmen, auftatt mit ber Uhr in der Sand dabei zu fteben und zu gablen; ich touftruirte zu bem Zwede eine Art Lufttelegraph, an bem fich burch Nieberbruden einer Tafte eine Feder in Bewegung feten läßt, welche auf einem in regelmäßiger Schnelligfeit rotirenben rauch. geschwärzten Cylinder ichreibt. In Fig. 14 bezeichnet jebe Linie ungefähr die Dauer einer Minute, und jeder Babn entspricht einer Athembewegung bes Males. Der Leser erinnere fich, daß die Athmung des Males im Winter nicht mehr gleichmäßig, sonbern in Zwischenräumen ftattfinbet. Die erften Linien ber Fig. 14 murben mahrend einer Ruhepaufe, wo ber Mal nicht athmete, aufgeschrieben.

Nicht baß ber Aal in jener Zeit schliefe, er bewegt sogar Augen und Flossen, aber er fühlt nicht bas Bedürfniß zu athmen. In Folge ber niedrigen Wassertemperatur ist die chemische Thätigkeit der Gewebe geringer geworden und die Lebensprocesse werden langsamer, so daß das Thier weniger Sauerstoff benöthigt.

Der Aal ift schließlich wie der Mensch und die übrigen Thiere beschaffen: wird sein Bedurfniß nach Luft geringer,



Big. 14. Die Saufigkeit ber Athembewegung bei einem Nase nimmt in Folge ftarter Bewegungen gu.

so athmet er nicht langsam und regelmäßig weiter, sondern die Athmungscentren fangen an, Thätigkeits- und Ruhezeiten einzuhalten. Sie athmen vier- oder fünfmal nach einander, dann bleiben sie längere Zeit, dis zu einer Biertelstunde unbeweglich, ohne Athem zu holen. Es giebt viele Krankheiten, in denen auch der Mensch solche Athmungsperioden zeigt, nur daß die Pausen, in denen er nicht athmet, viel kürzer sind. Die Pathologen hatten, um diese sonderbare Art des Athmens zu erklären, viele Hypothesen ersonnen; aber ich habe bewiesen, daß der normale Wensch im tiesen Schlase genau dieselben Perioden zeigt und daß die Thiere im Winterschlase auch auf diese Weise athmen. Es scheint jetzt, als würden sich die Pathologen dahin einigen, die physiologische Grundlage der periodischen Athmung anzuerkennen.

Bei dem Aale, um welchen es sich in Fig. 14 handelt, waren die Perioden der Ruhe oder die Pausen der Athmung sehr lang; sie dauerten 10 bis 12 Minuten, dann machte das Thier vier oder fünf Athembewegungen. Diese große Langsamkeit des Athmens bewirkt, daß wir, wenn wir nur den oberen Theil der Zeichnung ins Auge fassen, auf den dort befindlichen Linien keinerlei Athmungsbewegungen wahrnehmen.

Das Wasser hatte die Temperatur von 6°. Nach Aufsschreibung der ersten sechs Linien halte ich in der Beobachtung inne und fange an, mit einem Stocke den Aal zu berühren, so daß er genöthigt wird, sich zu bewegen; ich lasse ihn zwei Minuten lang im Aquarium hin- und herschwimmen. Sobald er in Ruhe gelassen wird, bemerkt man sogleich, daß die Athembewegungen viel häusiger sind. Sie sind auch viel stärker, aber von diesem ihrem größern Umsang ist es leider nicht möglich, ein Maß anzugeben.

Hier muß indessen noch eine andere Thatsache in Betracht gezogen werden. Die Athmung ist nicht allein von den chemischen Bedürfnissen des Organismus abhängig, sondern auch von dem physiologischen Zustand der Nervencentren. Wer aufgeregt ist, athmet häusiger. Wir werden später des Weiteren über dieses Faktum, welches ich mit dem Namen "nervöse oder Luxus-Athmung" belegt habe, sprechen. Für jett mag uns gegenwärtig bleiben, daß wir auch bei den Fischen beobachten konnten, wie durch Muskelthätigkeit der Athem häusiger wird.

# III.

Nachdem durch die mit Salzwasser ausgewaschenen Frösche der Beweis erbracht wurde, daß zur Erhaltung der Arbeitsstähigkeit der Muskeln nicht ein andauernder Kontakt mit dem im Blute gelösten Sauerstoff der Luft nöthig ist, bleibt noch die Kohlensäure zu betrachten. Die Athemnoth könnte als nothwendig erachtet werden, um diese schädliche Substanz durch kräftigere Athembewegung aus dem Blute auszutreiben. Die Athmungsbeschwerde würde dann nicht dem beschleunigten Arbeiten des Blasebalges in der Schmiede zu vergleichen sein, der einen stärkeren Strom Sauerstoff ausströmt, damit die Kohlen besser brennen, sondern vielmehr der Bentilation, die im Theater angebracht wird, um die verdorbene Luft zu entsernen, um die Kohlensäure wegzuschaffen, die sich nicht über ein gewisses Maß ansammeln darf.

Aber auch diese zweite Erklärungsweise genügt nicht. Nachdem anerkannt war, daß es unerläßlich ist, die Gewebe und das Blut von der bei Zusammenziehung der Muskeln erzeugten Kohlensäure zu befreien, lehrten Geppert und Zunt, daß es für die beschleunigte Athmung bei Ermüdung der Muskeln noch andere Ursachen giebt.

Bei Erörterung der wichtigen Lehrsätze, welche die Phyfiologen aufgestellt haben, um die im Gefolge der Muskel-Rosso, Ermübung. thätigkeit auftretende Athmungsbeschwerde zu erklären, muß ich ber Bollständigkeit halber noch an die Versuche Ch. Richet's\*) erinnern.

Wenn wir schneller athmen, so sinkt unsere Körperwärme aus zwei Gründen, erstens, weil eine schnelle Berdampfung von Wasser im Innern unserer Lunge stattsindet, und zweitens, weil die Luft gewöhnlich mit niedriger Temperatur in unsern Körper eindringt und erwärmt daraus entweicht. Legt man einen Hund in die Sonne, so beschleunigt sich sein Athem in höherem Grade als es zum Zwede der Regulirung der Temperatur nöthig wäre; und so kann es vorkommen, daß man die innere Temperatur des Thieres gesunken anstatt gestiegen sindet, selbst wenn es mehrere Stunden in der Julissonne gelegen hatte.

Th. Richet hat bewiesen, daß wir zwar nervöse Mechanismen haben, welche unabhängig von unserm Willen die Athmungsbewegungen reguliren, um durch Bentilation unser Blut abzukühlen. Der erste wird durch die sensiblen Nerven, die in der Haut liegen, dargestellt. "Für den Fall, daß durch irgend einen Umstand", sagt Ch. Richet, "dieser Apparat nicht sunktionirt, hat die vorsorgliche Natur einen mehr im Mittelpunkt liegenden für die Abkühlung geschaffen, welcher eintritt, sobald die Meldung der peripherischen Nerven ausbleibt. Dieser Apparat, der in den Nervencentren liegt, ist ein Reserveapparat, der in normalem Zustande nicht in Thätigkeit treten soll, der aber die von den Hautnerven hervorgerusenen Reslexe ersehen kann, wenn diese unzureichend sind oder ganz ausfallen.

Macht ein hund beispielsweise 16 Athemzüge in der Minute, so wird er, falls man seine Nervencentren mittels

<sup>\*)</sup> Ch. Richet, La respiration et la température. Revue scientifique 1887, Tome II, pag. 804.

eines elektrischen Stromes derart reizt, daß seine Körperwärme gesteigert wird, 340 Athemzüge in der Minute thun bei einer Temperatur von 42,8°. Es ist eine ungeheure Steigerung, da der Hund mehr als 22 mal so schnell wie im Normalzustande athmet. Hat sich der Hund bis auf 39,7° abgekühlt, so wird er noch 240 Athemzüge thun, d. h. zwölsmal mehr als im Ansang. Es liegt also eine gewisse Trägheit in dieser Abkühlungsvorrichtung der Athmung. Ein Thier, welches in eine heiße Umgebung gebracht wird, fängt nicht sogleich an, häusiger zu athmen, und ebenso wird die Athemnoth nicht sogleich aushören, sobald die Normaltemperatur sich wieder hergestellt hat.

### IV.

Die Ursachen für die Athemnoth, welche uns beim Treppensteigen befällt, sind also zahlreich, und aus der flüchtigen Aufzählung, die ich von den gewöhnlichsten Ursachen gemacht habe, geht klar hervor, wie verwickelt das Problem der Ersmüdung sich darstellt.

Der erste Gedanke war, daß die Muskeln bei größerer Arbeit eine größere Menge Sauerstoff bedürften. Aber man sah, daß auch ohne Sauerstoff die Muskeln bei ihrem Zusammenziehen Kohlensäure producirten. Darauf sagte man: wir athmen schneller in der Ermüdung, um die Kohlensäure auszuscheiden; aber auch dies erwies sich indirekt als unzichtig. Dann kam die Zdee der Lungenventisation und der dadurch bewirkten Abkühlung; einige Physiologen schlugen vor, das beschleunigte Athemholen dadurch zu erklären, daß sie es von den Cirkusationsstörungen abhängig machten, die im Blute während der Arbeit entstehen; aber auch diese Doktrin, die wir die hydraulische nennen können, nur um ihr einen Namen zu geben, ist nicht zureichend. Es bleibt uns nichts

weiter übrig, als von neuem die Muskeln und die Nervenscentren daraushin zu untersuchen, ob sich in ihnen außer der Rohlensäure noch andere Stoffe bilden, welche im Stande wären, die Funktionen unserer Athmung zu verändern. Es ist jetzt nicht der geeignete Augenblick, die komplicirten Forschungen zu erörtern oder nur anzudeuten, welche über die Beränderungen, die der Muskel bei der Arbeit erleidet, ansgestellt wurden. Hiermit werde ich mich später zu beschäftigen haben; dagegen möchte ich zweierlei nicht verschweigen, weil es den Ansang unserer Kenntnisse in Bezug auf die Chemie der Muskeln bezeichnet.

Im Jahre 1845 fand v. Helmholt, daß der arbeitende Mustel eine geringere Menge in Wasser löslicher und eine größere Menge in Alfohol löslicher Stoffe enthält, als der ruhende. Nehmen wir an, er hätte aus dem ruhenden Mustel eine Menge — 1 durch Alfohol ausgezogen. Als er Musteln gleichen Gewichtes von einem ermüdeten Thiere nahm, fand er die Menge gewachsen von 1 auf 1,3. Dies ist eine, so zu sagen, en bloc gemachte Erfahrung, aus welcher sich im Umriß die Verwandlungen ersehen lassen, die durch die Arbeit im Mustel bewirft werden.

Eine andere, nicht minder wichtige Entdedung ist die von Du Bois-Reymond, welcher fand, daß die schwach alkalische Reaktion des ruhenden Muskels während der Arbeit in eine sauere umschlägt. Die Physiologen haben sich noch nicht völlig geeinigt über die Bedeutung und den Werth dieser zwei Beobachtungen. Zu welcher Entscheidung aber auch die Kontroversen führen mögen, sicher ist immerhin, daß die Substanz im arbeitenden Muskel Auswurfsstoffe erzeugt, so zu sagen Schlacken, welche giftig sind.

Ranke machte zum Beweise, daß sich im Muskel Brodukte anhäusen, die der Kontraktion schädlich sind, ein Wasserextrakt von Muskeln, welche gearbeitet hatten, und indem er es in die Gefäße eines frischen Mustels einspritte, fand er, daß dessen Arbeitsfähigkeit vermindert wurde, daß aber dersselbe seine Kraft wiedererlangte, als er ihn auswusch.

Einen augenfäligen Beweis, daß sich in unserm Körper Giftstoffe erzeugen, haben wir in den Leicheninfektionen. Sosfort nach Eintritt des Todes erleidet der Körper der Thiere und Menschen eine Beränderung, durch welche die im Fleisch und in den Eingeweiden befindlichen Säfte giftig werden. In den großen anatomischen Anstalten werden alljährlich Prosessionen und Studenten durch Leichen vergiftet, weil schon ein Ris oder eine Abschürfung der Haut genügt, um das Leichensgift auszunehmen, das zuweilen den Tod herbeiführt. Noch genauer kennt man die Natur anderer Leichengiste, welche von Pros. Selmi in Bologna entdeckt und "Ptomaïne" besnannt wurden.

In unserm Organismus erzeugen sich, so lange wir leben, fortwährend giftige Stoffe.

Es war der französische Chemiker Gautier, welcher einige von diesen Substanzen isolirte, die aus den Eiweißstoffen der lebenden Zellen stammen; er gab ihnen den Namen "Leukomaïne", um anzudeuten, daß es chemische Berbindungen sind, die sich durch Zersezung des Eiweißes bilden. Es sind dies erst kürzlich gemachte Forschungen, die dem Studium über die Krankheitsursachen neue Gesichtstreise eröffneten. Bei diesen neuen Untersuchungen zeichnete sich besonders Brieger in Berlin aus. Es gelang ihm, die Giste zu isoliren, welche sich durch den Bacillus des Typhus, des Tetanus und der Diphtheritis entwickeln.

Um den Beweis zu führen, daß manche Lebensprodukte giftig sind, genügt es, an die kürzlich von Roch gemachte Entdeckung zu erinnern. Die Giftsubstanzen, die er zur Impfung der Lungenkranken benutzt, werden den künstlichen Kulturen des Tuberkelbacillus entnommen. Diese winzigen Organismen,

die sich in die Lunge einnisten, bringen, indem sie leben und sich vervielfältigen, einen Giftstoff hervor. Um die Jbee Koch's besser zu erläutern, führe ich einige Worte an, mit welchen der berühmte Bakteriolog seine Entdeckung ankündigte\*):

"Ich stelle mir, ohne behaupten zu wollen, daß meine Ansicht die beste Erklärung abgiebt, den Borgang folgendermaßen vor. Die Tuberkelbacillen produciren bei ihrem Wachsthum in den lebenden Geweben ebenso wie in den fünstlichen Kulturen gewisse Stoffe, welche die lebenden Elemente ihrer Umgebung, die Zellen, in verschiedener Weise und zwar nachtheilig beeinsslußen. Darunter besindet sich ein Stoff, welcher in einer gewissen Koncentration lebendes Protoplasma tödtet."

In derselben Beise wie die Bakterien sondern die Zellen unseres Körpers, z. B. des Gehirnes, schädliche Stoffe ab. Je kräftiger die Gehirnthätigkeit ift, desto reichlicher sind die Ausschwigungen dieser Zellen. Die Umgebung, in der sie leben, wird dadurch verunreinigt, die Stoffe gelangen in das Blut und treten cirkulirend mit den Nerven und den Zellen der andern Körpertheile in Berührung.

#### V.

Ich habe einen kurzen Blick auf die Giftstoffe geworsen, welche sich in unserm Organismus erzeugen. Richtiger sind sie als Schlacken oder Berunreinigungen zu bezeichnen, welche ihren Ursprung aus den chemischen Lebensprocessen in den Zellen herleiten und mit Hülfe des Sauerstoffes im Blute verbrannt, oder von der Leber zerstört, oder mittels der Niere ausgeschieden werden. Wenn diese Zersallstoffe sich im Blute anhäusen, sühlen wir uns ermüdet; überschreiten sie die physsiologische Grenze, so werden wir krank.

<sup>\*)</sup> Deutsche Meb. Bochenschrift, 1891, Rr. 3.

So erweitert sich ber Begriff ber Ermüdung allgemach. Es ist ein Proces, den wir in dem Maße sich verwickelter gestalten sehen, je schärfer wir ihn der Prüfung unterwerfen. Einstweilen wissen wir, daß die Ermüdung nicht nur durch das Fehlen von Etwas hervorgebracht wird, das sich durch die Arbeit verzehrt, sondern daß sie auch zum Theil von dem Vorhandensein neuer Stoffe abhängt, welche der Zersehung des Organismus zuzuschreiben sind.

Durch die Wahrnehmung, daß am Abend eines Marschtages auch die Armmuskeln ermüdet sind, kam ich auf die Bermuthung, daß die Ermüdung die Zusammensetzung des Blutes beeinflusse, und fand schon im Jahre 1887\*), daß das Blut eines ermüdeten Thieres giftig ist, weil es, in ein anderes Thier eingespritzt, in diesem die charakteristischen Erscheinungen der Ermüdung hervorbringt.

Eine Erfahrung, welche ich auf dem Internationalen medicinischen Kongreß in Berlin 1890 zur Mittheilung brachte, ist gleichfalls sehr beweiskräftig. Wir können einen Hund mit Morphium einschläsern und ihm dann das Blut irgend eines andern Hundes in die Abern sprizen, ohne daß dadurch im Geringsten sein Athem oder sein Herzschlag verändert wird; kurz, ohne daß etwas Nennenswerthes an ihm zu bemerken ist. Neizen wir dagegen mit starken elektrischen Strömen das Nervenspstem eines anderen Hundes und rusen, selbst nur auf zwei Minuten, Starrkrampf hervor, so ist das Blut dieses Hundes nicht mehr normal. Sprizen wir dieses Blut in die Abern des eingeschläferten Hundes, so erzeugt es Athemnoth und das Herz fängt an, heftig zu schlagen. Dies rührt nicht von der Kohlensäure her, sondern von den Stoffen,

<sup>\*)</sup> A. Mosso, Sulle leggi della fatica. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Discorso pronunziato nella seduta reale dinanzi a S. M. il Re e la Regina, 29 maggio 1887.

welche die Blutmischung modificirt haben, denn: schüttelt man dasselbe Blut mit Luft, derart, daß es arteriell wird, so verliert es trothem nicht seine obengenannte Wirkung, den Athem und den Herzschlag zu verändern.

Der Gedanke, die Ermüdung sei eine Art Bergiftung, die ben Produkten zuzuschreiben sei, welche aus den chemischen Berwandlungen der Zellen stammen, ist nicht neu. Es waren besonders die Physiologen Pflüger, Preper und Zunz, welche am meisten dazu beigetragen haben, ihm eine feste Grundslage zu geben. Aber wir sind immer noch im Anfang und wissen nichts Genaues über die Natur dieser Stoffe zu sagen, und die Frage ist so verwickelt und strittig, daß ich es nicht wagen möchte, einen Abris von dem Standpunkt zu geben, auf welchem sie sich augenblicklich besindet. Ich will mich darauf beschränken, einige der einsachsten Beobachtungen anzuführen.

Wenn Jemand, ber nicht an alkoholische Getränke gewöhnt ift, Abends ein Glas schweren Wein oder Bier trinkt, wenn er sehr reichlich, zu ungewöhnlicher Stunde gespeist oder stark gewürzte Kost genossen hat, so wird er bemerken, daß er am andern Worgen etwas Kopsweh hat; es ist dies wahrscheinlicherweise eine Vergiftung durch Leukomaine und andere schädliche Stoffe, die sich im Wagen und Verdanungssystem bilden.

Ropfweh ist ein gewöhnliches Phänomen bei geistiger Anftrengung des Gehirnes; in den meisten Fällen ist es einfach "Schwere des Kopfes", was man spürt. Die Ursache dieses Müdigkeitszeichens müssen wir in den Zersezungsprodukten der Nervenzellen suchen, welch letztere mit ihren Arbeitsschlacken die Umgebung, in der sie leben, verunreinigen. Wahrscheinlich ist die Ermüdung nur auf eine gewisse Gehirnregion lokalisirt; denn man sieht oft Personen, die, unfähig geworden, einen gewissen Gegenstand zu überdenken oder ein Geschäft zu überlegen, eine Erleichterung darin finden, an etwas ganz

Anderes zu benten, ober auch sich von ber Schwere im Kopfe befreien, indem sie ihre Aufmerksamkeit scharf auf andere Sachen, die von den früheren verschieden sind, richten, z. B. auf das Schachspiel.

Indessen auch in Bezug auf diese Fälle geistiger Ermübung, die auf eine gewisse Gehirnregion beschränkt ist, weiß man, daß die Bergistung eine allgemeine ist; benn sobald der Druck im Ropse eintritt, ist er von Muskelermüdung begleitet, von übertriebener Nervenerregbarkeit, Energielosigkeit und einer Launenhaftigkeit, welche uns zu Allem unlustig macht.

Die großen Verschiedenheiten, die zwischen den Menschen hinsichtlich der Ermüdung existiren, haben wir Alle tagtäglich vor Augen. Manche werden von einem kleinen Spaziergang ermüdet, Andere machen hundert Kilometer, ohne auszuruhen; Einige werden von einem Glas Wein berauscht und eine Tasse Thee oder Kassee läßt sie nicht schlafen. Dieselben Unterschiede bestehen zwischen den verschiedenen Menschen bezüglich der Ermüdungsprodukte. Mehr als Alles machen uns Uebung und Gewohnheit widerstandsfähig gegen die Ermüdung des Geshirnes und der Muskeln.

Ich wandte mich an meine Freunde unter den Officieren, um Angaben über die Phänomene der Ermüdung zu erlangen, wie sie bei den Soldaten, wenn sie lesen und schreiben lernen, zu beobachten sind. Oberst Airaghi schried mir: "Ich habe öfter sehr starte Soldaten im Rlasseneramen gesehen, die, wenn sie Zeugniß ablegen sollten, daß sie lesen und schreiben könnten, wodurch sie ihre frühere Entlassung erlangen konnten, mit der Feder in der Hand dicke Tropfen schwizten, die auf daß Papier sielen. Ginen Soldaten sah ich in Lecce während bes Examens in Ohnmacht sallen und, nachdem er sich erholt hatte, um einen zweiten Versuch bitten; aber an der Thür, beim Anblick von Papier und Büchern, wurde er wieder blaß

und fiel von neuem um. Es waren Scenen, wie aus ber Inquisition."

Sicherlich ist die Gehirnanstrengung für den, welcher nicht daran gewöhnt ist, anstrengender als das Arbeiten mit den Muskeln.

Mac Caulen\*) erzählt, daß einige Indianer aus Florida, die er eindringlich mit Fragen überhäuft hatte, davon wie gelähmt wurden, weil sich die Kraft ihres Gehirnes in Folge der Anspannung schnell erschöpfte. Einer derselben sagte ihm, er möge nicht so viele Fragen an ihn richten, ohne ihm Zeit zu lassen, sie in Ruhe zu verstehen; und dann bat er ihn, doch im nächsten Jahre wiederzukommen, um Fragen an ihn zu richten, er werde während der Zeit suchen, zur Schule zu gehen, worauf er ihm gewiß besser würde antworten können, ohne sich dabei so sehr zu ermüden.

Es giebt in Bezug auf die Entwicklung und Stärke der Muskeln kräftige Menschen, die zu irgend welcher Geistes-arbeit unfähig sind. Sogar Zeitungen und Romane zu lesen ermüdet sie. Sie schreiben keine Briese mehr, sie befassen sich nicht mit Geschäften, gehen auch nicht in Gesellschaft, weil sie, sobald sie anhaltend längere Zeit reden müssen, ein großes Unbehagen, Beklemmung und einen Druck im Kopf, überhaupt eine starke Abspannung der Kräfte bei der kleinsten etwas länger andauernden Gehirnthätigkeit empfinden. Ich habe junge Leute gekannt, denen es gelungen war, das Maturitätsexamen zu bestehen und die hinterdrein nicht mehr genug Frische des Geistes besaßen, um die Studien auf der Universität fortzusezen. Andere werden erst in späterem Alter zur Arbeit untüchtig.

<sup>\*)</sup> Seminole Indians of Florida, by Clay Mac Cauley. Fifth annual Report of the Bureau of Ethnology, 1883—84, p. 493.

Ein Schüler von mir, ein geiftig fehr gewedter Jungling, hatte mit Auszeichnung alle medicinischen Eramina bestanden und bas Doktoreramen abgelegt. Es kam ihm ber Wunsch, die akademische Laufbahn einzuschlagen. Die erften von ihm veröffentlichten Arbeiten machten einen vorzüglichen Gindruck; dann schwieg er plöglich, und weil er nichts mehr in Drud gab, gerieth er in Bergeffenheit. erfuhr, daß er ftart an Ropfweh leide, daß fich Riedergeschlagenheit seiner bemächtigt habe, daß er jedoch fortfahre, im Hofpital emfig zu arbeiten. Eines Tages begegnete ich ihm, und er erzählte mir voll Berzweiflung von der tiefgehenden Umwandlung, die in Bezug auf feine Geiftesthätigfeit mit ihm vorgegangen sei, die, wie er sagte, immer mehr geschwunden sei, bis zu bem Buntte, daß ihn sogar bas Lesen weniger Seiten ermube. Es fei fein Augenfehler, feine Augen feien gang gefund, fondern Gehirnschwäche. Uebrigens mache er weite Spaziergänge und befinde fich wohl; und wenn nicht jenes zunehmende Unvermögen zum Arbeiten und eine gedrückte Stimmung vorhanden waren, fo ploglich alle feine hoffnungen vereitelt zu feben, fo habe er über nichts au flagen.

Zuweilen zeigt sich die Unfähigkeit zu Geistesthätigkeit bei zunehmendem Alter. Ich fragte einen meiner alt gewordenen Lehrer, ob ihm die Geistesarbeit jest mehr Anstrengung koste als in jüngeren Jahren. Er erzählte mir, wie er allmählich die wissenschaftlichen Bücher bei Seite habe legen müssen. Hierauf würde Niemand in seinem Alter Gewicht gelegt haben; aber der Grund, den er mir angab, war mir ein Beweis, daß es der wissenschaftliche Gedanke war, der seinen Geist am meisten ermüdete; diesem nachzuhängen, mochten wohl seine Kräfte nicht mehr genügen. Er sagte mir: "Ich lese immersort Romane, sogar Nachts, aber sobald ich eine Abhandlung oder eine wissenschaftliche Zeitschrift zur

Hand nehme, röthen sich meine Augen und fangen an, weh zu thun."

### VI.

Wenn wir sagen "Unmäßigfeit im Essen oder Trinken", so geben wir damit nicht ein bestimmtes Maß dessen, was erslaubt ift, denn alles ist relativ, je nach der Person, von der wir sprechen. So ist es mit der Ermüdung, ebenso mit der Liebe, von der ein gewisses Maß, das sür Manche ein Uebersmaß bedeutet, für Andere ein angenehmer Reiz sein kann, bei dem sie sich wohler befinden.

In der Medicin heißen jene Menschen Neurastheniker (Nervenschwache), bei welchen sich die Energie der Nervenscentren schnell erschöpft und die den Berlust dieser Energie langsam wiedererseten. Wir werden in der Folge sehen, daß es Nervenschwache gegeben hat, welche trotz der Schwäche ihres Nervenschmache in Künsten und Wissenschaften unvergängliche Werke schusen. Um ein Beispiel anzusühren, will ich nur an Charles Darwin erinnern. Die Ermüdung bringt bei krästigen Personen nur lokale Störungen in den Organen, welche arbeiten, hervor, wie im Gehirne, in den Augen, den Muskeln u. s. w.; bei den Neurasthenikern ergeben sich durch die Ermüdung leichter allgemeine Störungen.

Es sind also noch andere Begriffe, die wir den vorhergehenden hinzufügen mussen, und die das vorliegende Problem
noch komplicirter machen. Die verschiedenen Personen haben
einestheils eine mehr oder weniger große Widerstandsfähigkeit
gegen die Bergiftung durch die Ermüdungsprodukte, oder sie
haben anderntheils einen verschieden großen Borrath von
Energie in den Nervenzellen, und zeigen außerdem eine Berschiedenheit in der Schnelligkeit, mit welcher ihr Organismus
die erlittenen Berluste ersett.

Ich bin jedoch noch nicht damit fertig, die Ursachen, welche die Phänomene der Ermüdung hervorrusen, aufzuzählen. Wir haben gewiß Alle schon bemerkt, daß nach einem langen Marsche die Füße anschwellen. Die Arbeit eines Organs hat immer eine Beränderung in der Bertheilung des Blutes und der Lymphe zur Folge. Ueberschreitet die Thätigkeit des Organs das richtige Maß, so entsteht eine Stauung der Lymphe und eine starke Röthung. Es genügt schon eine geringe Störung der Lymphewegung, um die Thätigkeit des Organs zu beeinträchtigen.

Prof. Gupe\*) hat fürzlich als Folge von nafalen Storungen eine Rrantheit beschrieben, welcher er ben Namen Aprosexia gab, b. h. die Unfähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf einen Gegenftand zu richten. 3ch führe bier eine ber von ihm publicirten flinischen Beobachtungen an: "Berr S..., Student der Medicin, ift breiundzwanzig Jahre alt. Er hat von seiner Rindheit an viel an chronischem Nasenkatarrh gelitten und immer mit offenem Munde geschlafen. Jahren hat er einmal bie Nacht nicht schlafen können und am nächsten Morgen ein leichtes Schwindelgefühl bemerkt und eine unbeftimmte Empfindung, als ob er nicht benten fonnte. Nach wenigen Tagen ging das von felbst vorüber. Vor einem Sabre bat er bieselben Erscheinungen gehabt, nachdem er einen Abend ziemlich viel Wein getrunten hatte. Er blieb bann einen Tag zu Bett und die Symptome verloren fich wieder. Sett-hat er vor brei Wochen, nachdem er an einem Abend mäßig gearbeitet hatte, die Nacht nicht geschlafen, am nächften Morgen hatte er leichtes Schwindelgefühl und eine absolute Unmöglichkeit, nicht nur ju arbeiten, ober fogar etwas ju lefen, bemerkt. Diefer Buftand befteht jest noch immer. Nach ber geringften Anftrengung fühlt er einen Druck im

<sup>\*)</sup> Gune, Deutsche Deb. Wochenschrift, 1887, Rr. 43.

Ropf und Schwindel. Er wagt es nicht, eine Zeitung aufsunehmen, geht dann und wann noch eine Borlesung zu hören, aber muß sich dann bemühen, nicht auf das Gehörte zu achten, weil er fühlt, daß er davon nichts behalten, sogar nichts aufnehmen kann, und daß die Aufmerksamkeit ihm zu unangenehme Empfindungen verursacht. Wie er mir später erzählte, hatte er zu dieser Zeit schon den Entschluß gesaßt, das Studium aufzugeben und irgend eine ländliche Beschäftigung zu suchen, weil er sich als unheilbar betrachtete." Prof. Gupe untersuchte ihn, fand große adenoïde Geschwülste im Nasenrachenraum, die er operirte, und nach einer zweimonatigen Kur, nachdem die tiese Wunde ausgeheilt war, konnte dieser Student seine Studien wieder aufnehmen.

Prof. Guye führt mehrere ähnliche Fälle an, aus welchen hervorgeht, daß eine Krankheit der Nasenschleimhaut eine ernste Störung in der Gehirnthätigkeit hervorrusen kann, die sich daburch charakterisirt, daß man die Ausmerksamkeit nicht fixiren und das Gehirn zu keinerlei Thätigkeit zwingen kann. Dieser Zustand der Denkunfähigkeit läßt sich nicht als ein Phänomen der Ermüdung auffassen, weil sich die betreffende Person, ehe sich die Denkunfähigkeit einstellte, nicht übersarbeitet hatte.

Gewiß ist bei Allen, die sich übermüdet haben, eine Aprosexia vorhanden, weil die übermäßige Anstrengung des Gehirnes zum Denken unfähig macht; aber wenn das Resultat auch das gleiche ist, so können doch der Mechanismus und der Ursprung der Krankheit verschieden sein.

Um dies Phänomen zu erklären, nimmt Prof. Gupe an, die Schwellung der Nasenschleimhäute ruse eine Störung in der lymphatischen Cirkulation des Gehirnes hervor, dadurch seidet die Ernährung des Gehirnes und es entsteht Unfähigsteit zu denken. In Anabenschulen hat derselbe oft die Aprosexia wahrgenommen, und wenn er träge Anaben antraf,

bie früher besser gelernt hatten, konnte er sich oftmals vergewissern, daß sie mit offenem Munde schliefen und daß die Ursache hiervon die Nase war.

Ein Geringes genügt ichon, die Denkthätigkeit gu ftoren und ben Berftand zu benehmen. Hierfür laffen fich taufend Beweise anführen. Dem Nichtarzte wenig befannt ift bas sogen. cirkulare Jrrfein. Es giebt Jrre, die lichte Augenblide mit voller Rlarheit des Geiftes haben, und die wenige Stunden später in Tobsucht verfallen. Die Wahnfinnsanfälle fönnen mehrere Tage, Wochen und Monate dauern, um bann ebenso ichnell, wie fie gekommen find, wie durch Bauber gu verschwinden. Der Rranke bort auf zu ichreien und zu toben, fein Auge hellt sich auf, er ift sich deffen bewußt, mas vorgegangen ift, und wendet fich bittend an den Barter, bag er ihn losbinde. Die Zeitdauer des lichten Intervalles kann auch nur ein einziger Tag fein; es giebt Bahnfinnige, bie abwechselnd einen Tag flar, ben andern irre find. Es giebt auch folche, welche einmal bes Jahres ernftlich irre werben; andere wieder haben länger andauernde lichte Intervalle.

Der berühmte Philolog Gherardini wurde in Folge eines schrecklichen häuslichen Dramas derart in seinem Nervenspstem erschüttert, daß er in eine schwere Krankheit versiel. A. Berga, welcher den Berlauf dieser Krankheit veröffentlichte\*), sagt: "Seine äußere und innere Empfindlichkeit war fast gänzlich geschwunden. Dr. Gherardini fühlte weder Hunger noch Durst, weder Hige noch Kälte, hatte weder Geschmack noch Geruch. Stumpfsinnig, mürrisch, schlaslos, aufs äußerste geschwächt, schien es, als würde er unrettbar dahinsiechen. Eines Morgens jedoch, nachdem er endlich einmal die Nacht geschlasen hatte, empfindet er Lust nach einer Prise Tabak.

<sup>\*)</sup> Andrea Verga, Della malattia che trasse a morte il dottor Giovanni Gherardini. Milano, 1861.

Er ermuntert sich, setzt sich an den Schreidtisch, nimmt die Feder zur Hand und schreidt seine "Voci e maniere di dire additate ai suturi vocabolaristi" (Wörter und Redensarten für zukünstige Verfasser von Wörterbüchern). Aber wennseleich aus dieser Krankheit der Verstand geschärft hervorzusgehen schien, das physische Besinden bewahrte eine bittere Erinnerung davon."

Nach sieben Jahren bekam Gherardini einen Rücksall in dieselbe tiefe Schlafsucht; er ließ Urin und Stuhl von sich gehen, er mußte künstlich ernährt werden, denn er schluckte nicht mehr und der Speichel floß ihm aus dem Munde; nachdem er ein und ein halbes Jahr diesen herzzerreißenden Ansblick gewährt hatte, hellte sich plözlich sein Geist wieder auf, und er sing an, ein neues Werk zu schreiben: "La Lessigrafia e il supplemento ai vocabolari" (Die Kunst, Wörtersbücher zu schreiben und das Supplement zu den Wörtersbüchern). Nach weiteren sieben Jahren bekam er einen dritten Anfall, aber diesmal war Dr. Gherardini schon 77 Jahre alt, ihm sehlten die Kräfte zu einer dritten Wiedergenesung.

# Sechstes Kapitel.

## Die Kontraktur und die Muskelstarre.

I.

Obwohl sich das Studium der Muskeln nicht von dem bes Nervenspstems trennen läßt, habe ich doch in diesem Buche geglaubt, mich auf das Studium der Sehirnermüdung beschränken zu sollen. Solche Bevorzugung hängt nicht damit zusammen, daß ich etwa diesen Gegenstand besser behandeln kann als die Ermüdung der Muskeln, vielmehr ist das Umgekehrte der Fall; aber da bis jest meines Wissens Niemand ein Buch über die Ermüdung des Gehirnes geschrieben hat, so dürste es sich als nützlich erweisen, wenn ich die von Andern gemachten Beobachtungen sammle und ordne, und eigene Ersfahrungen ansüge.

Ich werde von der Ermüdung der Muskeln und den in ihnen vorgehenden Beränderungen nur sprechen insofern dies nothwendig ist, um die Ermüdung des Gehirnes verständlicher zu machen. Das Räthsel der Seele ist so groß und geheimniß-voll, daß der Wunsch, sich daran zu versuchen, selbst ohne die Hoffnung, es zu lösen, an und für sich etwas Erhebendes hat.

Suchen wir zunächst einige der wichtigsten Berwandlungen kennen zu lernen, die in den Muskeln vorgehen, und sehen zu, ob in den Nervencentren Beränderungen vorkommen,

Doffo, Ermübung.

welche einige Aehnlichkeit mit bem haben, was im Mustel in Folge seiner Thätigkeit geschieht.

In der Ruhe haben die Beugemuskeln der Finger das Uebergewicht über die Strecker. Es ist nöthig, eine Anstrengung mit den Streckmuskeln zu machen, will man die natürliche Beugung der Finger im Zustande der Ruhe überwinden.

Nach einer Arbeit ift diese natürliche Beugung der Finger noch stärker ausgebildet, weil der Muskel nach jeder starken oder andauernden Kontraktion nicht wieder völlig erschlafft; diesem Zustande zurückbleibender Berkürzung gab man den Namen Kontraktur.

Ergreift Jemand die Stange des Trapezes und hebt das Gewicht des eigenen Körpers mit der Kraft der Arme mehreremale in die Höhe, oder rudert er fräftig und läßt nach gesthaner Arbeit die Arme am Körper hinabgleiten, so wird man bemerken, daß die Hände geballt bleiben.

Eines der gewöhnlichsten Beispiele von Kontraktur ist die Torticollis rheumatica, der rheumatische Schiefhals. Wenn durch irgendwelche Ursache der musculus sternocleidomastoideus, zu deutsch der Kopfnicker, in andauernde Kontraktion geräth, so können wir den Kopf nicht mehr ordentlich gerade halten. Das Kinn wendet sich nach der entgegengesetzen Seite und erhebt sich leicht, wodurch der Kopf nach der Schulter geneigt bleibt. Befühlt man die Stelle des Halses, so nimmt man einen gespannten Muskel wahr, den man nicht im Stande ist, willkürlich zum Erschlaffen zu bringen.

Sehr empfindliche Personen fühlen, wenn sie sich mit Schreiben sehr angestrengt haben, eine große Mübigkeit in ber Hand. Die Bewegungen der Finger sind schmerzhaft und unsicher. Die Schwierigkeit nimmt zu, wenn diese Personen sich beobachtet wissen und daher dem Geschäfte des Schreibens größere Ausmerksamkeit zuwenden. Der Charakter der Schrift-

züge verändert sich völlig, bei Einigen werden dieselben unleserlich. Handelt es sich um Angestellte, die viel schreiben müssen, so macht die Krankheit schnelle Fortschritte; schon nach einigen Stunden der Arbeit müssen sie einhalten, weil ihre Hand zittert und die Finger sast ganz steif sind. Sobald sie mit dem Schreiben aushören, zeigen sich weder in der Hand, noch im Arm Unregelmäßigkeiten in den Bewegungen, aber der Schwerz hält an. Diese Krankheit ist unter dem Namen "Schreibkramps" bekannt und kommt ziemlich häusig vor. Das Symptom, das diese Krankheit am meisten kennzeichnet, ist große Müdigkeit in der Hand und eine Steisheit der Bewegungen, die auf Daumen, Zeigesinger und Mittelsinger beschränkt ist.

Bei einigen Menschen genügt schon das Schreiben weniger Zeilen, um ihre Hand zu ermüben; sie müssen dann aufhören, nicht nur weil ihre Schrift sich verändert und unleserlich wird, sondern auch weil sie einen Schmerz, ein Aribbeln und ein Gefühl der Spannung in den Handmuskeln empsinden. Wenn sich ein solcher Arampf bei Alavier- oder Biolinspielern zeigt, so zwingt er auch sie zum Aufhören. Gewöhnlich sind es Personen, die hypochondrisch, etwas hysterisch oder nervös sind, die die Muskelthätigkeit übertreiben, und die so reizbar sind, daß schon wenige Winuten dauernder Arbeit hinreichen, um die Kontraktur hervorzurussen.

Es giebt sehr gewandte Schwimmer, welche es nicht wagen, sich vom Meeresstrande zu entfernen, weil sie befürchten, vom Wadenkrampf befallen zu werden. Wir haben wohl schon Alle die Belästigung empfunden, welche dieser Krampf hervorruft, wenn er sich plötzlich, während wir schlafen, sühlbar macht. Sewöhnlich entsteht er im Anschluß an eine Kontraktion der Muskeln bei sehr nervösen Personen, jedoch erfolgt er auch, wenn die Beine ruhig liegen. Befühlt man das Bein, so erkennt man, welches der gespannte Muskel

ift, aber so fehr wir uns auch anftrengen, wir können ihn nicht schlaff machen und ber Schmerz kann längere Zeit ans bauern.

Bei hysterischen Frauen kommt die Kontraktur häufig vor; ber Arzt beobachtet sie auch bei einigen Rückenmarksleiden. Dies ist ein Beweis, daß die Kontraktur eine vom Nervensstem abhängige Krankheit ist; sie kann aber auch örklich bedingt sein. Es giebt hysterische Personen, bei denen schon ein leichter Oruck auf einen Muskel genügt, um denselben derart in Kontraktur zu versehen, daß sie ihn nicht zum Ersicklassen bringen können; ebenso kann man bei Solchen auch einen künstlichen Schieshals (Torticollis) durch leichtes Streichen oder durch bloßes Befühlen des Kopfnickers (Sternocleichomastoideus) hervorrusen.

Auch beim Hypnotismus sieht man wohl zuweilen einen Zustand in den Muskeln entstehen, der durch den Namen "wachsartige Biegsamkeit" bezeichnet wird. Hierbei verharren die Finger, Arme, die Muskeln des Rumpses und Halses in der Lage, die ihnen gegeben wird, als ob die Verson aus Wachs geformt wäre. Diese besondere Beschaffenheit der Muskeln ist auch unter dem Namen "Katalepsie" bekannt und kommt vornehmlich beim Hypnotismus zur Erscheinung, so daß einige Schriftsteller sie Experimental-Ratalepsie nennen wollten. Durch das Berühren der Gesichtsmuskeln sowie der Augen werden Gesichtsverzerrungen hervorgebracht, die mehrere Stunden andauern können.

Zuweilen wird die Kontraktur zu einer ernsten Krankheit, und es giebt Hhsterische, beren äußere Gliedmaßen in gewissen Lagen sixirt bleiben, aus benen sie sich nicht befreien können. Einzig durch Anwendung von Chlorosorm erschlaffen die Muskeln, aber kaum hört die Wirkung des Betäubungsmittels auf, so tritt auch die Kontraktur von neuem auf. Gewisse Frauen mit krummem Arm, denen es trot größter Willens.

anstrengung nicht gelingt, ihn auszustrecken, sinden denselben beim Erwachen in einer andern Lage, aber immer in einer gebeugten und steisen, weil die erstere während des durch Chlorosorm herbeigeführten Schlases verändert wurde, und sie es daher nicht gewahr wurden. Dies ist die "spastische" (krampshaste) Kontraktur, wie man sie auch zuweilen im Somnambulismus sindet, die einige Minuten, Stunden und ganze Tage andauern kann.

Die Pathologie der Kontraktur wurde besonders von Charcot studirt, welcher in seinen Abhandlungen über Nervenskrankeiten lange Seiten über diesen Gegenstand schrieb, die von großer Meisterschaft zeugen, unter Beigabe schreckenserregender photographischer Bilber von berartigen Kranken.

### II.

Die Muskelkrankheiten lassen sich sast aus ein Uebermaß ober auf eine Verminderung der Art der Muskelkhätigsteit zurücksühren. Betrachten wir die physiologischen Bedinsungen, welche diesen Krankheitserscheinungen als Grundlage dienen. Der erste Physiolog, welcher die Erscheinungen der Kontraktur mit Genauigkeit beschrieb, war Prof. Kronecker im Jahre 1870; nach ihm haben sich viele Physiologen das mit beschäftigt; ich sühre unter andern die Herren Roßbach, Ch. Richet, v. Frey und v. Kries an. Keiner hatte indessen Studien am Menschen angestellt. Mit dem Ergographen wird es nns jetzt leicht, das an uns selbst zu studienen, was man bis dahin nur an Fröschen beobachtet hatte.

Ich beginne damit, in Fig. 15 die Zeichnung einer Kontraktur zu geben, wie sie sich in Folge ber elektrischen Reizung ber Muskeln barfiellt.

Dr. Colla hat seine Hand im Ergographen fixirt und

hält mit dem Mittelfinger ein Gewicht von 500 Gramm schwebend. Aller 2 Sekunden trifft der Induktionsschlag eines elektrischen Reizapparates die Beugemuskeln und bringt sie zur unwillkürlichen Zusammenziehung.

Man ersieht aus der Zeichnung, daß bis zur sechsten Reizung jede Zusammenziehung über die vorausgehende treppenartig emporsteigt. Es ist dies ein Resultat der Kontraktur, in Folge deren der Muskel, sobald er einmal zusammen-

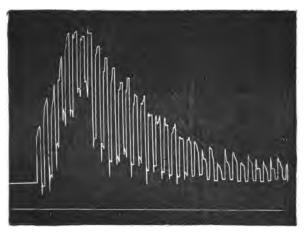

Fig. 15. (Dr. Colla) Rontraftur ber Beugemustein, burch birefte cleftrifche Reigung herbeigeführt.

gezogen ift, nicht wieder völlig erschlaffen kann. Nachdem die Kurve den Gipfel der Treppe erreicht hat, kommt eine niedrigere Kontraktion, die Kontraktur läßt nach, und der Muskel zeigt das Bestreben, in den Ruhepausen seine normale Länge einzunehmen. Es ist bemerkenswerth, daß sich, sobald die Kontraktur abnimmt, die Ermüdung zu zeigen beginnt, oder doch wenigstens die Höhe der Kontraktionen abzunehmen anfängt.

Auch bei ben willfürlich herbeigeführten Zusammenziehungen ift die Erscheinung der Kontraktur wahrzunehmen, bei einigen Personen ist sie so stark, daß sie ein Gewicht von 3 Kilogramm schwebend erhält.

Schon Aronecker hatte an Fröschen beobachtet, daß die Kontraktur immer im Anfang einer Reihe von Zusammenziehungen auftritt, daß sie schnell ihren Höhepunkt erreicht, ebenso wie wir es bei dem Wenschen sehen, und dann verschwindet. Aber schon eine Ruhepause von zwei Winuten reicht hin, daß sie wieder erscheint.

Bei Anwendung eines intensiveren elektrischen Stromes wird die Kontraktur ebenfalls stärker, wie aus dem folgenden Bersuch (Fig. 16) ersichtlich ist.



Fig. 16. Kontrattur, hervorgerufen burch eine ftartere elettrische Reizung, als in ber vorhergehenben Zeichnung ber Fall war.

Der Mittelfinger der linken Hand hebt 200 gr; der Muskel wird durch den elektrischen Strom direkt erregt. Nach der ersten Kontraktion erschlafft der Muskel nicht wieder vollskändig. Nach zwei Sekunden wird der Schlag wiedersholt und der Muskel zieht sich wieder zusammen, aber er erschlafft wieder nicht ganz, so daß der Mittelfinger gekrümmt bleibt und bei jedem weiteren Reiz sich weiter zusammen-

zieht. Nach ber 16. Kontraktion hören wir auf, ihn zu erregen, worauf alsbald die Kontraktur im Muskel nachläßt und berselbe sich, wie man auf ber Zeichnung sicht, langsam wieder ausbehnt.

Ch. Richet\*) hatte bereits sehr wichtige Beobachtungen über die Kontraktur an den Muskeln der Krebse gemacht. Er sand, daß sie diese Erscheinung nicht mehr zeigen, wenn sie längere Zeit fern von ihrem natürlichen Element in Gesangenschaft gehalten wurden. Selbst bei Anwendung stärkster elektrischer Ströme ließ sich keine Kontraktur erzielen, und Richet schreibt diese Ohnmacht einer verminderten Reizbarkeit der Muskeln zu.

Auch bei den Menschen sind bemerkenswerthe Unterschiede zu beobachten; ich fand die ausgeprägtesten Kontrakturen bei leicht erregbaren Personen. Daß es ein Naturvorgang ist, der sich unabhängig von der Nerventhätigkeit vollzieht, ist aus dem Faktum zu entnehmen, daß die Kontraktur zuerst beobachtet und studirt wurde an Muskeln, die vom Organismus getrennt waren. Daß sie sich am augenfälligsten bei sehr nervösen Leuten zeigt, ließ mich darauf schließen, daß nicht alle Erscheinungen übertriebener Reizbarkeit dem Nervensystem zuzuschreiben sind, sondern daß bei solchen Personen der Muskel selbst eine größere Reizbarkeit besigt.

Nicht alle Musteln sind in gleichem Maße erregbar; es ziehen sich z. B. die Beugemusteln eines Froschschentels leichter als die Streckmusteln zusammen; aber die Flexoren ermüden auch leichter als die Extensoren. Ermüdet man einen Mustel und hemmt dann die Cirkulation des Blutes in ihm, so verschwindet augenblicklich die Kontraktur.

Aus den vorstehenden Erörterungen erhellt, daß die Rontraktur, wie sie sich physiologisch darstellt, der Anfang eines

<sup>\*)</sup> Ch. Richet, Physiologie des muscles et des nerfs, 1882, pag. 78.

pathologischen Borgangs ift. Wenn man an Berfonen, bie an Lähmung bes Gesichtsnerven leiden, die Musteln bes Gesichts mit einem ftarten elettrischen Strome reigt, fo fieht man zuweilen wie die Lähmung sogleich in ben entgegengesetten Buftand, nämlich ben ber andauernden Rontraktion übergeht, fo daß bie eine Balfte bes Gesichts, welche vorher ausbruckslos und wie todt burch die frankhafte Läh= mung war, nun ftatt beffen auf die Dauer von Stunden verzerrt bleibt. Auch bei gesunden Bersonen muß die Kontraktur als eine abnorme und gleichsam pathologische Erscheinung aufgefaßt werben, als bas charafteriftische Symptom einer Beränderung, die der Mustel durch übermäßige Reizung erleibet; folglich als eine Art Ermüdung, die fich im Mustel vollzieht, sobald er nach einer Rubezeit in Thätigkeit tritt. Ich halte es für fehr mahricheinlich, daß die erften von einem mohlausgeruhten Mustel ausgeführten Rontraktionen in ihrem Charafter verschieden find von denen, die ein ermudeter Mustel ausführt.

Die Phhsiologie des Muskels im Zustande der Ruhe ist für mich völlig verschieden von der Phhsiologie des ermüdeten Muskels. Wir sehen in der That, daß, sobald der Vorgang der Kontraktur in einer Reihe von Kontraktionen vorüber ist, die nun folgenden Kontraktionen, falls nicht zu schnell die Ermüdung eintritt, einander viel ähnlicher werden, als die erstgemachten Zusammenziehungen. Gewiß ist, daß es sich hier um sehr verwickelte Vorgänge handelt. In dem Muskel, welcher arbeitet, verändert sich die Reizbarkeit sehr schnell. Die Annahme mag seltsam erscheinen, daß in einem Muskel, der nach längerer Ruhe wieder zu arbeiten anfängt, sich ein Zeichen von Müdigkeit nachweisen lasse, sobald er einem zu starken nervösen Reiz gehorcht, während doch die Kontraktionen an Höhe zunehmen; ich kann indessen keine Erklärung sinden, die logischer wäre.

#### Ш.

Wir wissen Alle, daß die Augen beim Lesen und Schreiben ermüden. Auf die Gründe, warum sie leicht ermüden, will ich in spätern Kapiteln dieses Buches zurücksommen. Für jetzt werde ich einige Veränderungen zu untersuchen haben, welche die Sehkraft erleidet und die meines Erachtens mit dem Borgang der Kontraktur in Beziehung stehen.

Wollen wir einen Gegenftand in ber Nabe betrachten, fo muffen wir einen linfenformigen Rorper von lebender Gubstanz, den wir im Auge haben und der mit einer gewöhnlichen Glaslinfe große Aehnlichkeit hat, in feiner Geftalt verändern. Um die Linse des Auges herum liegt ein Mustel, der ihr gleichsam als Ginfassung bient. Diefer Mustel, Ciliar- ober Aktommodationsmuskel genannt, verändert durch seine Bufammenziehung den Radius der Bolbung diefer Linfe, moburch es uns möglich gemacht wird, ferne Gegenftande fowie auch naheliegende zu sehen. Um mich eines faflichen Bergleichs zu bedienen, möchte ich fagen: wir machen es mit unferm Auge, wie wir es mit einem Opernglase machen, bas wir um fo mehr verlängern, je naher ber Gegenftand liegt, ben wir betrachten wollen. Der Ciliarmustel muß fich jedesmal zusammenziehen, wenn wir feine Dinge, g. B. beim Lesen ober Schreiben, ins Auge faffen, und er bleibt fo lange aufammengezogen, als unfere Aufmerksamkeit mahrt.

Es giebt anscheinend ganz gesunde Menschen, welche die Anstrengung, die unsere Augen machen muffen, um nahe Gegenstände zu sehen, nicht lange ertragen können. Wenn sie ansangen zu lesen oder zu nähen, unterscheiden sie genau die Worte oder Stiche, die sie fixiren, aber schon nach einer gewissen Zeit legt es sich wie ein Schleier vor ihren Blick. Die ersten Male meinen sie, es seien Thränen oder Schleim,

bie ihnen alles verschleiern, und schließen bie Augen, reiben fie auch wohl. Während beffen ruben fich die Augen ein wenig aus, und fogleich banach feben fie bie Begenftanbe wieber fo icharf wie früher. Fahren fie jedoch in ihrer Beschäftigung noch länger fort, so trübt fich bereits nach wenigen Minuten ihr Blid bon neuem, und bleiben fie noch längere Beit bei ber Arbeit, so röthen sich ihre Augen und beginnen weh zu Diese Augenfrankheit nannte man Afthenopie. ift dies ein dem Griechischen entlehntes Wort, welches "Augenschwäche" bedeutet. Das Ausruhen hat einen solchen Einfluß auf bas Seben, bag manche Handwerker, wie z. B. bie Schriftseter, Schneiber, Schuhmacher, in ben erften Tagen nach der Rube des Sonntags vollkommen gut seben; aber gegen die Mitte ber Woche stellen sich die Symptome ber Afthenopie wieder ein, so daß sie gezwungen sind, aufzuhalten und zum Arzte zu geben, um ihm zu klagen, bag nicht nur ein Nebel fie am Seben verhindere, sondern auch, bag fie Schmerzen fühlen, die von den Augen nach ber Stirn und dem Sinterbaupt ausstrahlen.

Zuweilen kommt das Nichtsehenkönnen von einem Zustand zu starker Kontraktion des Augmuskels her; dies ist dann der dem vorigen entgegengesetze Fall. Es giebt sehr empfindliche Personen, die durch Gemüthserregung plöglich kurzsichtig werden.

Ein Advokat, bessen Geschichte Schmidt-Rimpler veröffentslicht hat, pflegte immer zwei Brillen bei sich zu haben. Wenn er ruhig war, bediente er sich ber schwachen; aber er wußte, daß er, sobalb er im Feuer ber Rebe sich erregte, die stärstere nehmen mußte, weil er sonst nicht mehr lesen konnte. Ein ähnlicher Vorgang, jedoch in geringerem Grade, vollszieht sich in allen Augen.\*)

<sup>\*)</sup> Fast gleiche Beobachtungen sind in Kapitel X meines Buches "Ueber die Furcht" behandelt.

Wenn wir längere Zeit lesen, so vollzieht sich im Ciliarmustel ein Zustand andauernder Kontraktion, ähnlich der Zusammenziehung, welche unsere Hände nach einem kräftigen Ruberschlag oder einer anstrengenden Turnübung am Trapez geballt erhält.

Es ist dies eine sehr gewöhnliche Erscheinung, von der Alle, die viel lesen, zu leiden haben, der Eine mehr, der Andere weniger, und die Schmerzen, die wir in den Augen sühlen, nachdem wir sie angestrengt haben, rühren von diesem "Aktommodationskramps" her; so heißt nämlich dieser pathologische Zustand des Auges. Ich berichte über eine an mir selbst gemachte Beobachtung, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen, und mit welchen Erscheinungen diese Ermüdung der Augen auftritt.

3ch schreibe die Beobachtung so ab, wie ich fie in meinen Notizen finde: "Beute las ich fast fünf Stunden anhaltend. Ich suchte eine Stelle, welche nach meiner Erinnerung in einem gemiffen Buche fteben mußte, und las beshalb ben gangen Band beinahe durch, indem ich ihn aufmerkfam durch-Als ich fertig war, fühlte ich mich ermüdet und ging auf die Promenade del Balentino hinunter. 3ch empfand ein lebhaftes Bedürfniß, die Augen geschloffen zu halten, und wenn ich die Säuser und Bäume, die auf dem Turiner Sügel fteben, ansah, ichien mir alles wie von Nebel umbullt. hielt eine Zeitung in ber Sand und bemerkte, bag ich, im Gegensat hierzu, gang genau bie barin ftebenben Worte feben tonnte. Ich versuchte mehrere Male ben Bergleich anzustellen, fah einmal die fernen, bann wieder die naben Begenftande an und überzeugte mich, daß ich ben Affommodationeframpf hatte, bag ber Ciliarmustel, wegen feiner für bas andauernbe Lefen erforderlich gewesenen Kontraktion, nicht wieder hatte . erschlaffen können und das Auge sich daher nicht in die Rubeftellung gurudguverseben vermochte, die nöthig ift, um entfernte Gegenstände zu betrachten. Ungefähr nach einer halben Stunde hörte biese Beeinträchtigung ber Sehkraft auf."

Die Knaben in den Schulen leiden oft an diesem Affommodationsframps. v. Reuß fand denselben, als er die Schüler in den Symnasien von Wien auf ihre Sehkraft untersuchte, zu 25% vorhanden. Diese Leichtigkeit, den Augenmuskel in andauernde Zusammenziehung zu versetzen, bewirkt allmählich eine Formveränderung des Auges und weiterhin Kurzsichtigkeit. Die Aerzte sind einstimmig in der Erkenntniß, daß die Anstrengung, die das Auge machen muß, sich sür Betrachtung naheliegender Gegenstände einzustellen, die gewöhnlichste Ursache für die Kurzsichtigkeit in den Schulen ist.

#### IV.

Es giebt eine Rrantheit, die unter dem Namen Thomfen-Rrantheit bekannt ift (nach dem Namen bes Autors, der zuerft eine Beschreibung berselben veröffentlichte), bei welcher die Erscheinung ber Kontraftur fich jebesmal bann zeigt, wenn eine willfürliche Bewegung ausgeführt werben foll. Es ift eine erbliche Krantheit, und Thomfen, ber fie beschrieb, war felbft damit behaftet; ja die Befchlechtsfolge, welcher er angehörte, mar bereits die fünfte, in der fich die Krankheit forterbte. Nehmen wir an, ein solcher Kranker beabsichtige eine Treppe ju erfteigen, fo murbe ihm bas Erfteigen ber erften Schwelle große Anftrengung toften; er wurde fich am Geländer festhalten und sich baran hinaufleiten muffen. und nach verliert sich dann die Ungelenkigkeit, so daß er die letten Stufen wie alle andern Menfchen erklimmen tann. Ein zum Beere einberufener Refrut mar von diefer Rrantbeit befallen. Die mit berselben nicht genau vertrauten Aerzte glaubten, er simulire ein Gebrechen, und er schleppte fich mühsam durch das Freiwilligenjahr hindurch. Das einzige Symptom der Krankheit, welches sich an ihm zeigte, war, daß er nach längerer Ruhepause auf das Commando "Marsch" die ersten Schritte in der Linie nicht wie die andern machen konnte, und dasselbe war der Fall bei der Wassenhandhabung, indem er bei den ersten Griffen stets im Rücktand blieb; wurde die Uedung fortgesett, so ging Alles ganz gut weiter. Eine Kranke, von der Prof. Eulendurg erzählt, hatte ihm mitgetheilt, daß ihr von Jugend auf die ersten Schritte beim Tanzen große Anstrengung gekostet hätten, weil sie heftige Schmerzen in den Waden empfunden habe; daß sie indessen die letzten Schwenkungen ebenso gut wie alle die Andern habe machen können.

Das französische Sprichwort: Ce n'est que le premier pas qui coûte, hat seine wahre und augenscheinliche Berkörperung in der Thomsen-Arantheit gefunden. Die bei jeber willfürlichen Bewegung in den Musteln diefer Kranten fich bemerkbar machenbe Ungelentigkeit zeigt fich nicht nur in ben Beinen, sondern in allen Musteln. Sogar in benen ber Bunge und ber Augen, wo fie indeffen weniger augenfällig Fangen solche Rrante nach längerem Stillschweigen an gu fprechen, fo tommen die erften Worte ftotternd beraus, und beim Effen konnen fie ben Mund nicht ordentlich aufmachen. Giner meiner Turiner Bekannten leibet in geringem Grabe an dieser Rrankheit; er ift ein fraftiger Mann und boch machen ihm die erften Schritte beim Auffteben des Morgens tagtäglich große Schwierigket. Wie er mir erzählte, leidet er besonders in den Wintermonaten an der Kontraktur; im Sommer stellt sie sich nur nach einem langen Spaziergang ein.

Die Musteln dieser Personen sind höchst erregbar und bei ihnen läßt sich leicht durch den elektrischen Strom die Kontraktur hervorbringen. Demnach wäre diese Krankheit als bie Uebertreibung eines physiologischen Zustandes aufzufassen, und es sind die nervenschwachen Bersonen, die am meisten dazu neigen. Uebrigens ist dies keine schwere Krankheit, sie verschwindet mit dem Alter in vielen Fällen gänzlich.

Wenngleich die Kontraktur als ein pathologischer Vorgang aufgefaßt werden muß, so dürfen wir uns deshalb nicht den Muskel dadurch als weniger geschickt zum Arbeiten vorstellen. Es handelt sich hierbei um eine Unzulänglichkeit, die die Natur (wenn ich mich so ausdrücken darf) nicht hat umgehen können. Um gewisse nütliche Resultate zu erzielen, hat die Natur gewisse Unzuträglichkeiten dulben müssen. Es giebt Augenblicke, in denen die Kontraktur sogar zu einer Vervollstommnung des Muskels wird. In außerordentlichen Lebenssverhältnissen, wo die starke Kontraktur einem Individuum das Leben retten kann, wird sie zur Nothwendigkeit, weil durch sie die Zusammenziehung des Muskels unterstützt wird, und mit ihrer Hüsse Stärke erreicht.

#### V.

Daß das flüssige Eiweiß durch Sitze eine- feste Form annimmt, ist eine bekannte Thatsache. Im Blute haben wir einen flüssigen Eiweißtörper, der ohne Einsluß der Hitze gerinnt, sobald er aus den Blutgefäßen heraustritt; in den Geweben des Organismus giebt es noch andere, ebenfalls slüssige Eiweißtörper, welche gerinnen, sobald das Leben entweicht. Die Leichenstarre ist ein Phanomen der Gerinnung.

Manche Thiere erstarren erstaunlich schnell; ich führe unter biesen die Sardinen als Beispiel an. Als ich das Blut dieser Thiere studiren wollte, wurde es mir fast unmöglich, mir bieselben lebend zu verschaffen, obwohl sich die Fischer ber Roologischen Station von Neapel die größte Mube gaben; ichon das Herausnehmen der Fische aus den Neten, um sie in einen Eimer voll Baffer ju legen, genügte, fie ju tobten und fteif werben zu laffen. Ich wollte felbst auf bas Schiff geben und zuseben, weil mir bie Bermuthung gekommen war, daß die Aufregung der Thiere, sich im Nete gefangen zu feben, und ihre beftigen Bewegungen bie Urfache ihres Todes feien. 3ch mußte mich aber überzeugen, daß fie wirklich binnen einiger Minuten fteif murben. Diefem ichnellen Gerinnen ber Substang in den Mustelgeweben entspricht eine febr schnelle Beränderung des Blutes, so daß es nicht möglich ift, bie Blutkörperchen zu erhalten, ohne bag fie bas Hämoglobin verlieren und farblos werden. 3ch möchte fagen, daß der Organismus diefer Thiere aus Bellen größter Binfälligfeit befteben. Undere Fifche werben dagegen erft lange nach bem Tobe fteif, und es ichien mir, daß es gerabe Diejenigen Fische find, die bas widerftandsfähigfte Blut haben. Das Gerinnen ift also ein den Bellen bes Organismus gemeinsamer Borgang und eines ber Rennzeichen bes Tobes.

Es war Prof. Kühne, welcher zuerst den inneren Mechanismus des Gerinnens erklärte. Er hatte beobachtet, daß die Muskeln der Frösche, wenn sie im Kalten bleiben, sehr langsam erstarren, und daß sie dis zum Hartwerden frieren können, ohne beim Wiederaufthauen ihre Biegsamkeit einzubüßen. Kühne nahm eine Anzahl Froschmuskeln, reinigte sie zur Winterszeit von Blut und allen etwa darin enthaltenen Eiweißsubstanzen, und zerried sie dei einer Temperatur von — 7°; darauf stieß er die Masse in einem Mörser klein. Er preste sie dann bei einer Temperatur von 0° aus, silstrirte sie und erhielt eine opalschimmernde Flüssigkeit von gelblicher Färbung. In der Zimmertemperatur stehen gestassen, gerann die Flüssigkeit wie Blut. Kühne gab der geronnenen Masse den Namen "Myosin"; das Flüssige,

was zurücklieb, ist das Serum der Muskeln. Nach demselben Berfahren extrahirte Halliburton aus Kaninchen und andern Warmblütern das Myosin. Wir können jetzt als bewiesen annehmen, daß die Hauptmasse der Eiweißkörper und demnach der der Zusammenziehung fähigen Substanzen unserer Muskeln aus Myosin besteht.

Das erste Zeichen ber Tobtenstarre wird an der Kinn- lade eines Todten bemerkbar. Die Muskeln, welche die Zähne zusammendrücken, sind vielleicht die hinfälligsten. Auch im Fieber und beim Zittern fangen unsere Zähne an zu klappern, ehe noch ein anderer Muskel vom Zittern ergriffen ist. Ebenso ist beim Starrkrampf die Unbeweglichkeit des Kiefers eines der Symptome, mit welchen diese schweckliche Krankheit sich ankündigt. Die Zeit, in welcher die Leichenstarre eintritt, kann zwischen einer Viertels oder halben Stunde die zu vierundzwanzig Stunden schwanken. Durchschneidet man die Muskeln eines erstarrten Leichnams, so sindet man die Gelenke noch vollkommen beweglich. Dies ist ein Beweis, daß die Unbeweglichkeit gerade in den Muskeln ihre eigentliche Ursache sindet und daß keinerlei Beränderung in den Gelenken durch den Tod bewirkt wurde.

Ich habe mit Prof. L. Pagliani\*) die Leichenstarre an dem Herzen des Hundes studirt und beobachtet, daß dieselbe sich einstellt zuweilen schon ehe das Herz aufgehört hat spontan zu schlagen. Es ist wahrscheinlich, daß mit unserm Herzen dasselbe vorgeht, daß zu der Zeit, wann seine Schläge im Todeskampf langsamer werden, schon jene Beränderung im Muskel anfängt, welche ihn steif werden läßt. Um diesen Borgang genaner zu beobachten, machten wir Versuche an einem Hunde, und das Ergebniß war, daß in den ersten vier Stunden, außer einigen Fibrillarbewegungen und Oscil-

<sup>\*)</sup> A. Mosso e L. Pagliani, Critica sperimentale della attivita diastolica del cuore. Torino, 1876.

Moffo, Ermübung.

lationen das vom Körper getrennte Herz nahezu unbewegslich blieb. Gegen die vierte Stunde beginnt die eigentliche Todtenstarre einzutreten, die in etwa zwei Stunden ihren Maximalpunkt erreicht hat.

#### VI.

Das Wesentliche bei ber Mustelthätigfeit besteht barin, daß ber Mustel die eigenthümliche Kraft hat, sich momentan zusammenzuziehen, und daß er unmittelbar darauf zu feiner ursprünglichen Länge gurudfehrt. Indeffen ift die Thatfache bemerkenswerth, daß alle Urfachen, welche ben Dustel fcabigen, barauf bingielen, ibn im Buftanbe ber Berfürjung ju erhalten. Bu ftarte eleftrische Reizungen, Die Ermudung und verschiedene Gifte, die Unterbrechung der Blutcirkulation rufen die Kontraktur und die Starre hervor. Es muß in der That feltsam erscheinen, daß die Funktion eines Organs fich verftärke aus Urfachen, die barauf hinaustaufen, bas Absterben herbeizuführen. Aus biefem Grunde verglich Hermann die Mustelzusammenziehung mit der Todtenftarre. Der Unterschied foll barin liegen, bag, nachbem die Gerinnung des Mpofin im Mustel eingetreten ift, diefes fich fogleich wieder auflöft, damit der Mustel fich wieder ausdehnen könne. Engelmann hat es mahricheinlich gemacht, daß, mahrend ber Busammenziehung ein fluffiger Stoff im Innern ber Mustelelemente in Bewegung gerath. Die größte Schwierigfeit befteht darin, ju erklären, in wiefern die Gerinnung diefer Substang die Berfürzung des Mustels herbeiführen fann, da, wie wir wiffen, nur die Form des Mustels fich durch feine Berfürzung verändert, nicht aber sein Bolumen. Bierfreund hat noch eine weitere Aehnlichfeit zwischen ber Leichenftarre und ber physiologischen Kontraktion gefunden. Wie bekannt, bort die Steifheit des Leichnams mit seiner Verwesung auf. Bierfreund versucht nachzuweisen, daß die Starre durch einen Borgang verschwindet, welcher nicht der Verwesung gleicht, sondern einem Vorgang in dem lebenden, sich von selbst verkürzenden Muskel.\*) Auf diese Erklärung Vierfreund's antwortete Vernstein mit andern Versuchen; so daß wir noch nicht zu entscheiden vermögen, ob wirklich, wie Schiff behauptete, die Todtenstarre als eine letzte, von unsern Muskeln vollsührte Zusammenziehung zu betrachten, d. h. ob sie als ein letztes Lebenszeichen oder das erste Zeichen des Todes aufzusassensein, ei. Sicher ist immerhin, daß eine tiefgehende Aehulichkeit zwischen der Kontraktion der Muskeln und der Starrheit derzielben im Tode besteht.

Im ersten Kapitel dieses Buches sahen wir bereits, wie schnell die von einem weiten Fluge zurücksehrenden Tauben, salls sie sogleich getöbtet werden, erstarren. Ch. Richet sah die Todtenstarre binnen einer Minute bei Kaninchen erscheinen, die er mittels starker elektrischer Ströme töbtete.\*\*)

Ertrunkene, die, ehe sie starben, sich heftig kämpsend noch an Etwas klammerten, in der Hossmung, sich dadurch retten zu können, sindet man bisweilen mit den erstarrten Händen an jenen Gegenständen sesthängen, die sie umfaßt hatten, ohne daß durch den Tod die Muskeln erschlafft wären. Bei dem letzten schrecklichen Schiffbruch, den italienische Auswanderer bei Gibraltar (17. März 1891) erlitten, und wobei dreishundert Menschen ums Leben kamen, besand sich unter den Leichen, die am solgenden Morgen an den Strand gespült wurden, die einer Frau mit einem Kinde, das den Hals der Mutter umklammert hielt. Weder der Todeskampf noch die sturmgepeitschten Wellen des Oceans, welche die todten Körs

<sup>\*)</sup> Max Bierfreund, Untersuchungen über bie Tobtenstarre. In: Bflüger's Archiv, 1888, Bb. 43, S. 195.

<sup>\*\*)</sup> Ch. Richet, Physiologie des muscles et des nerfs, pag. 365.

per auf die Küste schleuberten, hatten die letzte Umarmung des Todes zu lösen, die Mutter von ihrem Kinde zu trennen vermocht.

Die erschütternoften Beobachtungen über bie Todtenftarre hat Brof. Rogbach auf den Schlachtfelbern von Beaumont und Seban mahrend bes Rrieges von 1870 gemacht.\*) einem Sügel nahe bei Floing lagen in einer langen Reihe viele frangofische Sufaren. Ginige fab er, auf beren Gesicht noch unverändert ber Ausbruck bes Schmerzes lag, ben fie im Todesaugenblid empfunden hatten; ihre Augenbrauen waren gerungelt, die Lippen aufeinander gepreßt, und obgleich die Rörper ichon erkaltet waren, jo erhielt boch eine trampfhafte Kontraktion die Muskeln ihres Gesichts noch in graufiger Bergerrung. Biele hielten noch ben Gabel in ber geballten Fauft. Giner ber Solbaten mar getroffen worben, als er im Begriff ftand, bas Gewehr zu laben. Manche fand man mit lächelndem Geficht, bas vielleicht burch ben letten Gedanken veranlaßt war, der ihnen im Augenblick des Todes aufstieg. Ein Soldat mar zurüdgefallen, lag mit dem Rücken auf der Erde und streckte so beibe Arme gen himmel; von weitem mußte man glauben, er rufe um Sulfe; man lief näher und fand ihn in diefer Stellung erftarrt.

Eine Granate hatte mit einem Schlage einen Trupp Solbaten getöbtet, die sich in den Schutz eines Grabens zurückgezogen hatten, um ruhig frühstücken zu können. Bon einem derselben, sagt Roßbach, konnte man mit Sicherheit sagen, er habe eine lustige Geschichte erzählt, so deutlich war noch der Ausdruck der Befriedigung auf seinem Gesicht ausgeprägt, obgleich ihm eine schwere Schädelwunde den Tod bereitet hatte. Der neben diesem Sigende hatte eine zinnerne

<sup>\*)</sup> Rogbach, Ueber eine unmittelbar mit bem Lebensenbe beginnenbe Tobtenftarre. In: Birchow's Archiv, Bb. LI, S. 558.

Tasse, sie zierlich zwischen Daumen und Zeigefinger haltend, an die Lippen geführt. Der Rand der Tasse berührte gerade die Unterlippe, als ihm der ganze Schäbel und das Gesicht, mit Ausnahme des Unterkiefers, heruntergerissen wurden. Die so in einem Augenblicke getöbteten Soldaten konnten wegen der Bertiefung, in der sie saßen, und wegen des engen Aneinandersitzens nicht fallen, und so fand man den letzteren noch nach 24 Stunden in halb sitzender, halb liegender Stellung, wie er die Tasse mit der erhobenen Hand an den kopflosen Unterkiefer hielt.

Ein in die Bruft geschossener Deutscher hatte, als er sein Ende herannahen fühlte, das Bild seiner Frau oder Geliebten noch einmal sehen wollen. Er lag halb auf der Seite auf seinem Tornister und hielt in der vor die Augen gehobenen erstarrten Hand die Photographie. "\*)

<sup>\*)</sup> A. a. D. 561.

## Siebentes Kapitel.

# Das Gefet der Erschöpfung.

I.

Der Berbrauch unseres Körpers steht nicht in einem konstanten Berhältniß zu der Arbeit, die er vollbringt. Schaffe ich eine gewisse Arbeitsmenge, so heißt das nicht, daß ein bestimmter Ermüdungsgrad daraus resultirt, und daß ich nach zwei oder drei auseinandersolgenden gleichen Arbeitsmengen zweis oder breimal so start ermüdet sein muß.

Dr. Maggiora hat durch eine Reihenfolge von Versuchen, bie in meinem Laboratorium\*) vorgenommen wurden, bewiesen, daß "die Arbeit, welche ein schon ermüdeter Muskel aussührt, demselben viel schädlicher ist, als eine Arbeitsleistung unter normalen Bedingungen."

Die in Anwendung gebrachte Methode war folgende: Durch mehrere vorläufige Experimente war festgestellt worden, daß eine zweistündige Ruhepause genügte, um jede Spur von Müdigkeit zu verwischen, die in den Beugemuskeln der Finger durch eine Reihe von im Ergographen vorgenommener Zu-

<sup>\*)</sup> Ueber die Gesetze ber Ermübung, Untersuchungen an Musteln des Menschen. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Physiologische Abtheilung, 1890, S. 211.

sammenziehungen hervorgebracht worden war. Dies war beisspielsweise die Zeitdauer, welche Dr. Maggiora seinen eigenen Muskeln verwilligen mußte, um daraus jede Spur von Ermüdung schwinden zu lassen. Burde dieser Zeitraum verstürzt, ließ man z. B. zwischen einer und der andern Reihe von Kontraktionen nur eine Stunde vergehen, so war es natürlich, daß der Muskel eine geringere Arbeitsmenge versrichtete, weil er nicht genügend ausgeruht hatte.

Sette er die Bahl ber Busammenziehungen auf die Balfte berab, fo bedurfte er nicht der halben Beit gur Erholung. Nehmen wir an, ein Mustel hat dreißig Kontrattionen bis ju feiner völligen Erschöpfung zu machen, fo fand fich, daß, wenn man ihn nur bie Salfte, b. h. fünfzehn Rontraktionen, machen ließ, man die Rubezeit auf ein Biertel, nämlich eine halbe Stunde, herabseten konnte, ohne dag bie Wirkung ber fürzern Rubezeit sich an ihm bemerkbar machte. Durch biefe Beobachtungen murbe bewiesen, daß die Rrafte sich mahrend ber zuerst gemachten Busammenziehungen weniger als mahrend ber spätern erschöpfen, und daß bie Ermubung nicht proportional ber vollbrachten Arbeit mächft. Summirt man nämlich die Bebungen, welche bie Beugemusteln ber Finger an dem Gewichte leisten, so findet man eine bedeutend größere mechanische Arbeitsmenge in den ersten fünfzehn Busammengiehungen als in ben fpateren.

Alle diese Versuche wurden Morgens begonnen und bis zum Abend fortgesett, indem aller halben Stunden fünfzehn Hebungen des Gewichtes ausgeführt und aufgeschrieben wurden. Diese Ruhezeit war augenscheinlich genügend für das Ausruhen des Mustels, weil die Zeichnungen, von der ersten bis zur letzten, alle dieselbe Höhe zeigten. Aus diesem Experiment, dessen Einzelheiten ich hier nicht ansühren will, ergab sich, daß sich die Krast des Mustels nicht vollständig erschöpft, wenn man ihm die letzten Zusammenziehungen, deren

er fähig ist, erläßt, daß er viel weniger ermüdet und das burch fähig bleibt, eine um das Doppelte größere mechanische Arbeitsmenge zu verrichten, als jene gewesen sein würde, die er, selbst unter den für seine Erholung günstigsten Berhält-nissen, hätte vollbringen können, wäre er bis zu seiner völligen Ermüdung angestrengt worden.

Wer jemals einen Berg erstiegen hat, wird bemerkt haben, daß der lette Theil des Aufstiegs, um die Spite zu erklimmen, eine weitaus größere Anstrengung erfordert als die übrigen, selbst schwierigeren Passagen, bei denen wir weniger ermüdet waren. Unser Körper ist nicht mit einer Lokomotive zu vergleichen, welche zu jedem Kilogrammmeter Arbeit dasselbe Quantum Rohlen verbraucht. Bei uns bringt schon ein kleiner Bruchtheil mechanischer Arbeit, sobald wir müde sind, schädliche Wirkungen hervor. Als Grund hierfür habe ich schon im vorigen Kapitel angedeutet, daß der Muskel möglicherweise bei seinen ersten Kontraktionen andere Substanzen verbraucht, als bei den letten, wo er ermüdet ist. Um mich eines Beispiels zu bedienen, könnte ich sagen, daß sich am ersten Tage des Fastens andere Stoffe unseres Körpers verzehren als in den letten Tagen der Aushungerung.

Ich erwähnte, daß es unserm Körper Schaden bringt, wenn wir ihn, sobald er ermüdet ist, noch länger arbeiten lassen. Einer der Gründe hierfür liegt darin, daß der Muskel, sobald er die Energie, über die er normaler Weise verfügen kann, ausgebraucht hat, sich genöthigt sieht, zum Zweck einer Mehrleistung von Arbeit, so zu sagen, andere Kräftevorräthe, die er in Reserve hatte, anzubrechen; und um dies zu ermöglichen, muß ihm das Nervenspstem mit einer intensiveren Nerventhätigkeit zu Hüske kommen. Aber wie beträchtlich auch immer die Nervenanstrengung sei, der ermüdete Muskel zieht sich nur schwach zusammen.

Beim Beben eines Gewichtes find es zwei Theile, die

sich ermüden: ber eine ift central, rein nervos, nämlich ber Impuls, ben ber Wille glebt; ber andere ift peripherijch, und zwar die chemische Arbeit, welche sich in den Mustelfasern in mechanische Arbeit umfest. Schon Rroneder hatte es ausgesprochen, daß es nicht allein bas Gewicht ift, welches bie Ermudung verursacht, fondern auch die Unreizung bes Mustels. Ich habe erproben wollen, ob dies Gefet, das an Frofchen gefunden murbe, sich auch bei dem Menschen bewahrheitet. Ich befestigte eine Schraube an den Ergographen (Figur 5, Rap. IV), die nach ber andern Seite ber Säule L zwischen ben zwei Gisenftangen reicht, in welchen sich ber Läufer N bewegt. Wenn man nun biefe Schraube breht, giebt man bem Gewicht einen ber Sand näher liegenden Stütpunft, und der Mittelfinger wird, wenn er anfängt, Busammenziehungen auszuführen, einen Theil des Weges leer geben. Wenn wir, mahrend ber Mustel eine Ermudungsreihe ichreibt, bie Schraube V am Ergographen dreben, so konnen wir es fo einrichten, daß ber arbeitende Finger bas Bewicht immer später zu beben anfängt. Entlaften wir ihn auf biese Beise vom Gewicht, fo feben wir, daß ber ausgeruhte Mustel anfangs ben Unterschied nicht bemerkt.

Demnach scheint ber Muskel unempfindlich gegen das aufzuhebende Gewicht zu sein, wenn er noch seine volle Frische besitzt. Sobald derselbe zu einer Kontraktion angeregt ist, führt er die größte Berkürzung aus, deren er fähig ist, gleichzültig, ob das Gewicht während der ganzen Kontraktion oder nur während eines Theiles derselben gehoben werden soll. In diesem ersten Theile meines Experiments sah ich das bestätigt, was Kronecker an den Fröschen beobachtet hatte.

Wenn die Energie eines Mustels burch Anstrengung abgenommen hat, fühlt er es als eine Wohlthat, wenn er entlastet wird, indem man das Gewicht unterftügt. Wer im ermüdeten Zuftande mit Anstrengung, 50 Kilogr. in die Höhe

hebt, wird finden, daß noch ein Kilogramm darüber ihm zu schwer wird. Wenn er noch nicht ermübet ist und in diesem Falle 80 oder 100 Kilogr. in die Höhe hebt, so werden ein oder zwei Kilogramm über fünfzig von ihm gar nicht bemerkt.

Wir werden Gelegenheit finden, diese Thatsache genauer zu untersuchen; für jetzt können wir nach dem, was ich mittheilte, die Bewegungen mit den Empfindungen vergleichen. Wir sehen hierbei sich das wiederholen, was wir Alle wohl schon in einem Concert erfahren haben, wo wir es nicht merken, ob es 35 oder 40 Biolinen sind, die gespielt werden. Treten wir in einen prächtig erleuchteten Saal, so bemerken wir nicht, ob 90 oder 100 Flammen brennen, sind indessen nicht mehr als zwei angezündet, oder werden nur zwei Biolinen gespielt, so entgeht es uns nicht; wenn die eine der selben schweigt oder die eine Flamme ausgelöscht wird. Wir erkennen hieraus eines der ersten Gesetz der Ermüdung und der Empfindungen, nämlich, daß ihre Jutensität nicht in einssachen Verhältniß steht zu der äußern Ursache, durch die sie hervorgerusen werden.

#### II.

Wenn wir die Vorgänge bei der Ermüdung untersuchen, so fordern zwei Reihen von Erscheinungen unsere Ausmerksamkeit heraus. Die erste bezieht sich auf die Verringerung der Muskelfraft. Die zweite betrifft die Ermüdung als innerliche Empfindung. Wir haben demnach eine physische Thatsache, die wir messen und vergleichen können, und ein psychisches Moment, welches sich allen Messungen und Verzgleichungen entzieht. Mit dem Gefühle der Ermüdung geht es wie mit allen Erregungen, die auf unsere Nerven wirken, nämlich, daß wir sie erst in dem Augenblicke zu empfinden anfangen, wenn sie eine gewisse Stärke erreicht haben.

Das Licht, der Ton, der Geruch, alle müssen erst eine gewisse Stärke haben, ehe sie für uns bemerkbar werden. Außerdem wird die Empfindung von dem Augenblick an, wo sie in uns entsteht, nach und nach immer geringer, selbst wenn die äußere Ursache, durch welche sie erzeugt wurde, sich immer gleich bliebe. Delboeuf hat dieses Grundprincip sehr gut in folgenden Worten ausgedrückt: "Die Intensität der Empfindung hängt nicht allein von Intensität der erregenden Ursache ab, sondern auch von dem Grad der Empfindlichkeit, oder der Kraft, welche die in Mitseidenschaft gezogenen Orsgane in dem Augenblick besitzen."\*)

Man möchte fast sagen, daß bei dem zweiten Gindruck bie Erregung auf ein Individuum wirke, deffen Empfindlichkeit verschieden sei von dem des ersteren.

Es sind zwei physiologische Bedingungen, die uns unempfindlich gegen Ermüdung machen. Die erste ist die Gewöhnung. So merken wir z. B. nicht, daß die Luft eine bebeutende Beränderung erleidet, wenn wir uns in einem Saale befinden, in welchem viele Personen versammelt sind.

Die zweite ist die Abnahme der Erregbarkeit, welche mit iber Zunahme der Ermüdung sortwährend wächst. Das Auge, welches eine Flamme fixirt, sühlt im Ansang den Reiz des Lichtes in seiner ganzen Stärke; dann nimmt seine Erregsbarkeit schnell ab; und wenn diese erste Periode der Ermüdung vorüber ist, verringert sich allmählich die noch zurückbleibende Empfindlichkeit.

Die Ermübung der Augen nimmt also einen Berlauf, bemjenigen vergleichbar, durch welchen die Musteltraft sich erschöpft. Die Schwierigkeit besteht darin, Gesetze aufzustellen für diese Phänomene, die wahrscheinlicher Weise ihrer Natur nach dieselben sind, ob sie nun im Gehirne oder in den Muskeln stattsinden.

<sup>\*)</sup> J. Delboeuf, Eléments de Psycophysique, pag. 41. Paris 1883.

Ich werbe die Beobachtungen, die ich im Stande war, über diesen Gegenstand zu sammeln, in möglichster Bollständigkeit hier geordnet anführen und der Kürze halber den Namen "Gesetz der Erschöpfung" allen jenen komplicirten, oft wohl unvollkommen definirten Normen geben, nach welchen, wie wir sehen werden, die Empfindlichkeit und die Bewegungsfähigkeit bei Zunahme der Ermüdung abnehmen.

Ein Bostbeamter erzählte mir, daß er Morgens sehr wohl zu unterscheiben vermöge, ob ein Brief ein halbes Gramm mehr als fünfzehn wiege; daß er dagegen Abends, wenn er mübe sei, diesen Unterschied im Sewichte nicht mehr mit Sicherheit wahrnehme. Und ich konnte mich von der Wahrsheit seiner Aussage überzeugen.

Wir werben im Beitern Gelegenheit finden, andere Beisspiele anzuführen, die beweisen, daß die Ermüdung in den meisten Fällen die Empfindlichkeit schwächt. Diese Andeutung mag für jetzt genügen, damit wir verstehen, daß, was beim ersten Anblick als eine Unvollkommenheit unseres Körpers erscheinen möchte, sich im Gegentheil als eine seiner merkwürzbigsten Vollkommenheiten ausweist. Daß die Müdigkeit in schnellerem Maße zunimmt, als die Größe der Arbeit, die wir vollbringen, das hütet unsern Körper vor dem Schaden, den eine geringere Sensibilität dem Organismus zufügen würde.

Delboeuf hat geäußert:\*) "Das Geset ber Erschöpfung scheint uns bem Experiment unzugänglich zu sein." Sicher ift, daß die Formel für die Beziehungen, in welchen die Ermüdung zur Arbeit steht, sich höchst verwickelt darstellt wegen der Menge von Faktoren, die dabei in Betracht kommen, und der verschiedenen Weise, in der sie in den Gang der Erscheinungen eingreisen können; wir dürsen aber anderersseits nicht zweiseln, daß ein mit exakten Methoden durchs

<sup>\*)</sup> A. a. D. Seite 92.

geführtes Studium und eine Untersuchung bieses Problems nach seinen vielfachen Gesichtspunkten zu einer Feststellung der Beziehungen führen wird, die das Gesetz der Erschöpfung darftellen.

Dies Gesetz läßt sich indessen nicht von dem Studium der Erholung trennen. Während die Arbeit den Organismus konsumirt, ist das Leben in fürsorglicher Weise bemüht, die Kräfte wieder zu ersetzen. Schon Matteucci hatte angeführt, daß ein Nerv um so schneller seine Erregbarkeit wiedererlangt, je größer dieselbe von vornherein war. Es wäre hierin also ein unausweichliches Verhängniß für den Schwachen zu erblicken.

Wenn der Arbeiter noch länger bei der Arbeit beharrt, nachdem er schon ermüdet ift, so bringt er nicht nur eine minderwerthige mechanische Wirkung hervor, sondern erseibet badurch auch einen größern Schaden an seinem Organismus.

Die Ruhepausen zwischen einer Anstrengung und ber nächstfolgenden mussen verlängert werden, sobald wir müde sind, weil sich im Zustande der Ermüdung die Kräfte weniger schnell wieder ersetzen, indem durch die Ermüdung die Erregbarkeit des Nerven und des Muskels geringer geworden ist.

Der nervöse Reiz, welcher zunächst eine Berkurzung bes Muskels bis zu etwa einem Drittel seiner Länge hervorruft, bringt, wenn wir ermüdet sind, nicht mehr dieselbe Wirkung hervor, und wir werden diese Schwierigkeit trot der gesteigerten Nervenaustrengung alsbald gewahr an der Art, wie wir die Füße am Ende eines langen Marsches nachschleppen, von dem wir ermüdet nach Hause kommen.

#### Ш.

Die Rinder ber armen Boltstlaffen fterben in größerer Angahl als die ber wohlhabenden Stände; ober, wenn fie am

Leben bleiben, so gebeihen sie weniger gut, entweder weil die Nahrung, die sie bekommen, ungenügend ist, oder weil die Ermüdung, welche ihre Mütter während der Schwangerschaft erlitten, einen Einfluß auf ihre Entwickelung hatte.

Nach den berühmten Untersuchungen Quetelet's über das Wachsthum der Kinder, haben mehrere Physiologen wichtige Regeln für die Entwickelung des Organismus aufgedeckt. Ich will unter diesen die grundlegenden Arbeiten von Pagliani, Bowditch und Key anführen. Prof. Pagliani\*) nahm in der Stadt Turin eine Reihe anthropologischer Messungen vor, wobei er das Gewicht, die Körperlänge, die Weite des Brustsforbes, die vitale Kapacität und die Muskelstärke der armen Kinder mit denen der reichen verglich.

Die Zunahme unseres Körpers ist nicht immer gleichmäßig, und es giebt Jahre, beispielsweise wie die zwischen 10 und 15, wo sich die schädigende Wirkung ungenügender Ernährung mehr geltend macht. Aus den Studien Prof. Pagliani's ergab sich, daß die armen Kinder leichter wiegen; die Differenz beträgt durchschnittlich drei Kilogramm für das Alter von sechszehn bis neunzehn Jahren. Beim Vergleich der Körperlänge sand er die Wohlgenährten größer als die Armen. So groß ist der Unterschied, daß ein Armer von siedzehn Jahren so groß ist wie ein Reicher von vierzehn Jahren; und mit neunzehn Jahren hat der Arme die Größe eines fünfzehnzährigen Reichen. In diesem Alter, welches die Grenze ist, bis zu welchem Prosessor Pagliani seine Studien ausdehnte, waren die Armen um 12 Centimeter kleiner als die Reichen.

Aehnliche Berschiedenheiten ergaben sich in der "vitalen Kapacität", b. i. in der Luftmenge, die wir der Lunge zu-führen. Die vitale Kapacität eines Reichen im Alter von

<sup>\*)</sup> L. Bagliani, Ueber einige Faktoren ber menschlichen Ent= widelung. Turin 1876.

neunzehn Jahren beträgt achthundert Rubikcentimeter mehr als die eines gleichalterigen Armen.

Der Berfall, den die Erschöpfung der Rraft durch äußerfte Ermüdung im Menschen anrichtet, tritt greifbar in ber Entartung bes Bolksftamms in einigen Lanbstrichen Italiens ju Tage. In der Proving Caltaniffetta murden beispielsmeise in den vier Jahren 1881 bis 1884 von 3672 Arbeitern aus ben dortigen Schwefelgruben, die fich zur Aushebung gestellt hatten, nur 203 für bienfttauglich erflart, 1634 murden fogleich entlassen, 1835 zu abermaliger Untersuchung bei spätern Aushebungen gurudgeschrieben. Die Grunde ber fofortigen Entlaffung maren: 1249 wegen mangelnder Rorpergröße, 69 wegen mangelnder Bruftweite, 64 wegen Schwächlichkeit, 25 wegen ichlechter Beschaffenheit des Bruftforbes, 43 weil fie Brüche hatten, 48 megen Boders, 20 megen anderer Berfrüppelungen, 7 wegen übermäßiger Beschwulft in ben Samengefäßen ber Hoben, 18 wegen Malaria-Racherie, 18 wegen Blindheit und 73 aus verschiedenen anderen Ursachen\*).

Es handelt sich hier um eine Provinz unter dem herrslichen Himmel Italiens mit äußerst fruchtbarem Boden, die dem Baterlande viele große Geister geschenkt hat, wo jedoch von 3672 zwanzigjährigen Jünglingen nur 203 sich als waffensähig erwiesen. Wen überkäme beim Lesen dieser Zahlen nicht tieser Schmerz und Trostlosigkeit, wenn er an das Batersland benkt?

In den übrigen Provinzen Siciliens konnten in dem nämlichen Zeitraume 12% wegen Körpergebrechen nicht einsgestellt werden. Bon 3672, die ausgehoben wurden, mußten

<sup>\*)</sup> Rivista del servizio minerario. Annalen des Landwirthschafts-Ministeriums, 1885. — Bittorio Savorini, Die ökonomische und moralische Lage der Arbeiter in den Schweselgruben und der Landbewohner in der Provinz Girgenti. Girgenti, Druckerei von S. Montes, 1881.

bemnach etwa 440 wegen mangelnder Körpergröße entlassen werden; in Caltanissetta hingegen waren es 1249, d. i. etwa breimal soviel.

Als ich das erfte Mal nach Sicilien ging, geschah es im Auftrage ber Regierung, bie mich als Militararzt mit bem Geichäfte ber Aushebung im Innern ber Infel betraut hatte. Ich erinnere mich noch, als mare es heute, der kleinen Rirche, wo fich neben dem Altare die Gemeindevorfteber und der Lieutenant ber Genbarmerie aufgestellt hatten, und binter ber Barriere bas larmenbe Bolt. hinter bem Sauptaltare, im Chor, nahm ich die Untersuchung der Refruten vor und um mich herum ftanden reihenweise nacte, ichwarze, magere Jungen, zwischen benen einige wohlgenahrte, fleischige, weiße Männer hervorleuchteten, die von einer andern Raffe gu fein fchienen. Es waren bies bie Reichen zwischen ben Urmen. Buweilen paffirten vor uns ber die Refruten von gangen Gemeinden, unter benen nicht ein einziger Jungling ju finden war, ber waffenfähig gewesen ware; so hatten Mühfal und Entbehrungen die Bevölferung verfrüppelt und geschwächt.

Die Gemeindevorsteher fühlten sich durch eine so große Entartung niedergedrückt. Sie erklärten mir, es seien dies carusi, Arbeiter, die von Kindheit an mit Schwefeltragen beschäftigt wären.

Noch lange Zeit nachher, als ich längst jene Kirche verlassen hatte, fühlte ich eine Bitterkeit im Herzen. Der herrlich klare Himmel, die golden glänzende Sonne, die eine Tropenvegetation zeitigt, die Orangenhaine, die Beinberge, die mit Blumen überdeckten riesenhaften Oleanderbäume: alles rief mir zu, daß die Natur nicht die Schuld an jener furchtbaren Ungleichheit der Menschen trage, die nicht allein den Magen, sondern auch die Muskeln und das Knochengerüft, ja selbst das heilige Recht, das ein Jeder an das Leben hat, schädigt. Ich mußte daran denken, daß Sicilien

zur Beit ber römischen Republit die Getreibetammer Staliens gewesen war.

Freilich ift der Ruf der Fruchtbarkeit, den jene Inselhatte, in trauriger Weise mit der Erinnerung an die unseligen Sklavenkriege des Alterthums verknüpft. Und mir kamen all der Jammer, all die Leiden in den Sinn, die sich hatten anhäusen müssen, um eine Rebellion zum Ausbruch zu bringen, an welcher sich siedzigtausend waffenfähige Sklaven betheiligt hatten; in Sicilien gewann der Bürgerkrieg eine derartige Ausdehnung, daß vier Prätoren und ein Konsul, die von Rom aus dorthin geschickt waren, vernichtet wurden; drei Jahre waren dazu nöthig, diese Empörung in Blut zu ersticken. Sicilien gab das erste Beispiel eines Krieges, der, vor mehr als zweitausend Jahren von den Sklaven begonnen, auch jetzt noch, freilich in anderer Form und unter andern Bedingungen, den Frieden der europäischen Länder zu stören broht.

Ich schreibe diese Worte mit einem Gefühle des Mitleibs, wie sie mir von schmerzlicher Erinnerung eingegeben werden, und bin sicher, daß keiner jener unglücklichen Leidensträger sie jemals lesen wird.

Sicilien ist kein armes Land. Die Provinz Caltanissetta, die ich neben der von Messina am besten kenne, hat ein vorzügliches, gemäßigtes Klima. Es läßt sich kein Bergleich zwischen der Fruchtbarkeit dieser Insel und der anderer Gegenden, wie ich sie in vielen Landschaften Deutschlands und Englands angetroffen habe, anstellen, in solchem Maße ist unsere Bevölkerung von der Natur bevorzugt. Und trogbem lebt sie in Elend. Bei uns mangelt eine vernünstige Kultur, weil die Landstrecken im Besitz weniger Herren sind, die keine praktischen und auch keine wissenschaftlichen Kenntnisse haben, um den Boden ergiedig zu machen. Ihnen sehlt auch das zur Ausbesserung der Güter nothwendige Geld.

Und hätten sie auch die Mittel dazu, so würde der Mangel an Bildung sie doch gleichgültig gegen jeden Fortschritt machen. Ich habe diese Dinge mit eigenen Augen gesehen; aber damit es nicht scheine, daß ich übertreibe, werde ich einige Bruchstücke aus dem großen, von der Regierung veröffentlichten Bericht über die Lage der ackerbautreibenden Klasse hier anführen.\*)

"Elf Procent des Gedietes liegen unbebant. Wein und Del haben einen unangenehmen Geschmack, weil sie mit primitiven Mitteln zubereitet werden. Die Hausthiere stammen aus einer entarteten Rasse, die durch übermäßige Arbeit, zu welcher sie zu jung bei ungenügender Ernährung herangezogen wurden, sehlerhaft geworden ist. Es giebt dort große Besitzthümer, "Ex-seudi" genannt, weil man ihren Ursprung vom alten Lehensbesitz herleitet, die dis zu tausend Hetaren Ausdehnung haben. Diesen Besitzthümern sind Abgaben von 32 bis 50% des Reinertrages auferlegt. Die Bevölkerung besiteht zum größten Theile aus Arbeitern, die in Städten und Dörfern zusammengedrängt leben und täglich meilenweit bis zum Gutsbezirk, wo sie arbeiten, wandern müssen.

"Der tägliche Arbeitslohn für einen Erwachsenen beträgt eine, höchstens zwei Lire, womit er Nahrung, Wohnung und die Bedürsnisse seiner Familie bestreiten muß; oft sindet er aber nicht einmal Arbeit für solchen Lohn. Kost und Wohnung dieser armen Landbewohner sind höchst erbärmlich. Ein Zimmerraum im Erdgeschoß geht direkt in den Stall oder dient auch selbst als Stall, und die ganze Familie lebt mit dem Vieh zusammen in diesen schmutzigen Lehmhütten.

"Der Bauer ift von Natur genügsam, fleißig, begabt, geduldig, fromm, aber unwissend."

Weiter sagt die "Inchiesta agraria": Reine ober fast keine

<sup>\*)</sup> Atti della Giunta per la inchiesta agraria. Vol. XIII, Tom. II, fasc. IV, pag. 3.

Fortschritte sind seit der nationalen Erhebung im Ackerbau gemacht und Nichts ist von Seiten der Regierung dafür gethan worden, denselben zu fördern." Das ist ein trauriges, schmerzliches Geständniß, denn die Erde zu bearbeiten ist der Menschennatur am angemessensten, die Feldarbeit bereichert das Land und übt einen veredelnden, sittlichenden Einfluß auf die Bevölkerung aus.

#### IV.

Nicht beim Bebauen bes Landes wird die Arbeitsfraft erschöpft und abgenutt, sondern in den Schwefelgruben. Basquale Billari, der berühmte Geschichtsschreiber, Berfasser ber "Storia di Girolamo Savonarola" und der "Storia di Nicold Machiavelli" hat schon vor längerer Zeit ein Buch über die sociale Frage Unteritaliens geschrieben.\*)

"Das Menschengeschöpf", sagt er, "ist dort einer Arbeit unterworsen, die, würde sie täglich beschrieben, mit jedem Tag grausamer und fast unmöglich erscheinen würde. Hunderte und aber Hunderte von Anaben und Mädchen steigen auf steilen Böschungen oder beschwerlichen Treppen, die in bröckeligen, oft nassen Boden gegraben sind, nieder. Unten in der Grube angekommen, werden sie mit Erz beladen, das sie auf dem Rücken hinauftragen müssen, in Gesahr auszugleiten und von diesem steilen, unsichern Terrain hinabzustürzen und das Leben einzubüßen. Allen ist es bekannt und tausendmal wiederholt worden, daß diese Arbeit unbeschreibliches Unheil unter ihnen anrichtet. Biele kommen dabei um, noch mehr bleiben lebenslang dadurch gelähmt, verkrüppelt und krank. Dies ist eine erschreckliche Thatsache."

<sup>\*)</sup> P. Villari, Lettere meridionali. 1878, pag. 21.

Es war im Jahre 1875, als Billari dies schrieb. Fünf Jahre später wollte die Regierung ein Gesetz über Kinderund Franenarbeit erlassen. Man lud die Präsekten, Behörben, Bergingenieure, die Gesellschaften für gegenseitige Unterstützung, die Industriellen ein, ihr Gutachten und eine Beschreibung der Lage der Industrien abzugeben. Aus dem Band, den das Ministerium für Ackerbau und Handel\*) herausgab, hebe ich hier einige Bruchstücke heraus, damit der Leser aus officiellen Angaben die Sachlage kennen serne.

Die Provinzial. Deputation von Caltanissetta schickte der Regierung folgenden Bericht: "Die Deputation hat konstatirt, daß in zahlreichen Schweselgruben dieses Gebiets Kinder selbst unter elf Jahren in Arbeit stehen. Es kommt in Betracht, daß die tägliche Arbeit, welche dieselben unter der Aussicht von sogenannten Gedingehäuern (Erzgräbern, die nach der Masse des gesörberten Erzes bezahlt werden) errichten, die Kräfte derselben übersteigt.

"Ferner, daß die von ihnen ertragenen Anstrengungen nicht allein ihre natürliche Entwickelung aushalten, sondern selbst dazu beitragen, ihre organische Körperbeschaffenheit zu beeinträchtigen, und somit auf ein zur Arbeit untaugliches Geschlecht hervorzubringen; daß aber, wenn sofort die Kinderarbeit verboten würde, nach der Veröffentlichung des Gesetzes viele von diesen Gruben geschlossen werden müßten. Dieselben werden nämlich von ihren Vesitzern mit so geringen Geldmitteln in Betrieb erhalten, daß man durch Maschinen die Handarbeit nicht ersetzen könnte, gerade weil die Gruben eine dem auszubringenden Kapitale entsprechende Ausbeute nicht liesern, andererseits aber der Tagelohn für Erwachsene mehr kosten würde als der Ertrag, der sich erzielen läßt."

<sup>\*)</sup> Annalen der Industrie und bes handels 1880, Ar. 15. Ueber die Arbeit der Knaben und Frauen. Rom, 1880, S. 698.

Der Bericht endigt mit dem Vorschlage, Uebergangsmaßregeln zu ergreifen und nach und nach die Sache umzuändern; Uebergangsmaßregeln, welche Achnlichkeit mit dem berühmten Grundsatz der Manchesterschule haben: laisser faire, laisser passer.

Aber der Ausschuß für Gesundheitspflege lehnte sich im Weitern gegen das Unwürdige dieser Marter auf und Dr. Lombardo schrieb eine Abhandlung, die von seinen Amtsgenossen gutgeheißen wurde, und welche uns die Schande dieses Handels vor Augen bringt und uns schamroth macht, daß in Italien noch derartige unmenschliche Grausamkeiten vorkommen können. "Allein in unserer Provinz haben wir mindestens fünftausend Kinder, die bei der Förderung des Schwesels in den Schweselgruben in Arbeit stehen.

"Ich weiß, daß in einer einzigen Schwefelgrube im Gebiet von Caltanissetta dreihundert Kinder arbeiten. Die Mittel, welche die Gedingehäuer anwenden, diese Kinder zum beschlennigten Transporte des Erzes anzutreiben, bestehen zunächst in grausamem Zwicken, wovon im Fleisch blutunterlausene Male noch tagelang hinterdrein sichtbar bleiben, und dann, wenn dies nicht ausreicht, brennen sie oder lassen durch ihre Gehülsen mit angezündeten Grubenlichtern die Kniekehlen und elenden Waden der armen Kinder brennen, die Krandwunden und Grind auf der Haut entstehen. Mehrere Male bin ich von den Richtern aufgefordert worden, über die Natur und Ursache derartiger Berletzungen Bericht zu erstatten. Ich kann dies bezeugen."

Immerhin haben diese Behandlungsweisen, wie roh sie auch sind, keine dauernden Folgen und gehen unbeachtet vorsüber. Das, was wirklich beklagenswerth ist und das Loos dieser armen, in den Gruben beschäftigten Kinder zu einem unseligen macht, ist der Umstand, daß man ein Gewicht auf ihre Schultern lädt, unverhältnißmäßig groß sowohl in Ans

betracht ihrer Kräfte als ihres Alters. Ihr gartes Knochengerüft widersteht nicht ber schweren Laft, die Anochen biegen jich und werden frumm, fo daß die armen Geschöpfe lebenslang Rrüppel bleiben. Die Anochen, welche am leichteften aus ihrer Lage tommen, und ihre normale Geftalt verändern, find die Schulterknochen, die Schlüffelbeine und die Wirbelfäule. Meiftens bleibt eine Schulter niedriger als die andere; einige haben den Soder vorn auf der Bruft, andere hinten auf bem Rücken; alle bleiben mehr ober weniger von einem verdorbenen Bruftforb nicht verschont. Deshalb beschränkt sich ber Schaden nicht auf die äußere Berkrüppelung und die Anochenrichtung: die in der Brufthöhle befindlichen Gingeweide, vornehmlich die Organe der Athmung und Cirfulation werden zusammengebrückt, mehr oder weniger aus ihrer Lage gedrängt und in ihren Funktionen und ihrer Entwickelung bebindert."

Es folgt nun die Entscheidung: "Das Consilium sindet vorliegenden Bericht der Wahrheit und dem Rechte entsprechend. Beranlaßt von Gesühlen der Menschlichkeit für die armen, geopferten Kinder, welche noch vor ihrer natürlichen Entswickelung zu Sklaven werden, — spricht dasselbe einstimmig die Ansicht aus, den fraglichen Vorschlag zu genehmigen und schließt sich dem Antrage an, welcher jüngst von dem Herrn Präsekten im Provinzial-Consilium mitgetheilt wurde, wonach sür die Summe von 80000 Lire eine Anstalt zur Aufnahme genannter Kinder errichtet werden soll, welche nach dem jetzt in diesen Provinzen zu Kraft bestehenden System vom siesbenten Jahre vollständig sich selbst überlassen sind und gewöhnlich von den Erzgräbern angeworben werden, um sie Anstrengungen auszusetzen, die ihrer natürlichen Entwickelung schällich sind."

Es folgen dann andere Auseinandersetzungen, die Abscheu erregen durch die Erzählung von Dingen, vor denen die

,

Bernunft und das Herz zurückschrecken. Indem ich diese Thatsachen überlese, frage ich mich, ob wir nicht erröthen müssen, weil wir unthätig bleiben gegenüber einem Schausspiel berartiger grausamer Staverei.

Bielleicht benken Manche, die sich aus ihrer behaglichen Ruhe nicht gern aufschrecken lassen, daß jetzt ein Gesetz existirt, nach welchem "Ainder, die das 11. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, zu Arbeiten unter der Erde und andern gesundheitsschädlichen Beschäftigungen nicht benutzt werden dürsen, und daß für Kinder von 9 bis 11 Jahren der Arbeitstag nicht länger als acht Stunden betragen darf, sowie daß sie ohne Ruhepause nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden dürsen."

Unser Gesetz genügt nicht; hätte man boch wenigstens jenes englische Gesetz vom Jahre 1878 zum Muster genommen, das bei weitem physiologischer ist, als das unsere. Die Folge wird sein, daß die Herren die Last, die sie den Schultern der armen Kinder aufbürden, vergrößern, daß sie die armen Beine noch mehr zur Eile antreiben. Ein jeder Gedingehäuer wird ebenso wie vorher mit drei oder vier Kindern weiterarbeiten, wird sie ebenso grausam in den unterirdischen Gängen herum und die Treppen hinauf jagen bis zu völliger Erschöpfung ihrer Kräfte, und dieselben Uebelstände werden weiterbestehen.

Und vielleicht erleben wir es nicht einmal mehr, während boch die Anzahl der Thierschutzvereine und ihre Wirksamkeit mehr und mehr zunimmt, daß diese unglücklichen Kinder weniger unterjocht, weniger verstümmelt, weniger entnervt werden durch vorzeitige Ueberbürdung. Die Mehrzahl dieser Findlinge geht zu Grunde; diejenigen, welche am Leben bleiben und sich durchschlagen, werden bös und grausam, ein Menschlichkeitsgefühl kann in dem Galeerenzwang, zu welchem diese Jünglinge verdammt sind, nicht aufkommen; sie sind es,

bie wegen bes Hungeres andere arme carusi verfolgen werden. Und für solche Ungerechtigkeit wird kein Rächer erstehen, und andere Opfer werden noch fernerhin bestimmt sein, unter ber Arbeitslast zusammenzubrechen, gequält, zu Grunde gerichtet durch Unbarmherzigkeit. Für diese Unschuldigen ist das Leben schlimmer als Staverei.

## V.

Wenden wir uns zurud zu der Geschichte der letten Jahrhunderte, so sehen wir, daß alle Bölker von einer beständigen Unruhe beherrscht werden, die sie antreibt, die Arbeit des Gehirnes und der Arme mehr anzuspannen.

Die moderne Gesellschaft haftet mit immer größerer Eile vorwärts, und sucht mit immer mehr dem Zweck entsprechenden Werkzeugen die Muskel- und Geistesarbeit zu vervielsfältigen und fruchtbarer zu machen. Die erstaunliche Ausbehnung der Industriezweige, die Schnelligkeit der Maschinen überwältigen uns, und die Hast wird uns immer weiter vorwärts treiben, sie wird bis auß äußerste anwachsen, die wir endlich dahin kommen, wo das Geset der Erschöpfung der Gier nach Gewinn eine unübersteigliche Schranke entgegensetzen wird.

Mit ben Maschinen ist es ebenso gegangen wie mit der Schrift. Anfangs versertigte man die Bücher, um dem Gesdächtniß zu Husselle zu kommen, und man glaubte, es sei damit eine große Ersindung gemacht, weil die Legenden, die Geschichte nicht mehr durch das Gedächtniß und das lebendige Wort vom Vater auf den Sohn sich fortzupflanzen brauchten. Aber die Schrift und das Buch sind, anstatt dem Gedächtniß Zeit zum Ausruhen zu verschaffen, nach und nach selbst zu einer der größten Anstrengungen für

ben Geift geworben, ja fast zu einer Qual für das Gehirn, weil das Buch gleichzeitig Zweck und Mittel für die geistige Ermüdung ist.

Die Basreliefs aus Theben zeigen uns, daß in einem Zeitraume von dreitausend Jahren das Leben des Arbeiters wenig anders geworden ist; die Wertzeuge, welche die Aegypter zur Zeit der Pharaonen benutzen, die Hämmer, Aexte, Sägen, Webstühle sind wenig verschieden von denen, die im Ansang unseres Jahrhunderts noch in Gebrauch waren.

Und jest ift alles so verändert, daß ein Bergleich fast unmöglich wird. Die Anwendung bes Dampfes eröffnete eine neue Epoche in ber Geschichte ber Menschheit. Die Mechanit, die Mathematit und vor allem die Chemie schufen die moderne Industrie und gaben bem Fabritbetrieb einen solchen Aufschwung, daß dadurch neue Bedingungen für die civilifirte Welt geschaffen wurden. Der im Saufe, im Rreise feiner Familie arbeitende Sandwerker, der feine Rinder erzieht und am Sonntag ausruht, wird allmählich verschwinden; ben ehrbaren Müttern, den züchtigen Madchen, dem Familienfrieden eröffnet fich eine buntle Butunft; ficherlich wird fie weniger ruhig und reicher an schweren Anftrengungen fein. Der felbftftändige Arbeiter wird in seinen vier Banden nicht langer burch bie Arbeit seiner Bande mit den titanenhaften Leiftungen ber Maschinen in Wettbewerb treten können. Noch einige Beit wird er widersteben, wenn er feine Anftrengungen berboppelt und fich mit geringerem Berdienft begnügt, aber er wird fpater verschwinden muffen.

In den Fabriken, den Werkstätten wirken die Maschinen immer mächtiger, die Hülfsglieder der verschiedenen Maschinen-komplexe nehmen immer größere Dimensionen an, es wächst die Schnelligkeit ihrer Bewegung und ihre Leiftungsfähigkeit; und wie weit sie auch bereits die Grenzen, die man anfangs

ihnen einräumen zu muffen glaubte, überschritten haben, ihre Macht nimmt noch fortwährend zu.

Die schwersten Schmiedehämmer, die im Anfang dieses Sahrhunderts angewendet wurden, find dieselben, die wir noch heute in ben gewöhnlichen Schmieben auf ben Ambos niederfallen feben; beren an einem langen Stiel befestigter Rolben ungefähr zehn Rilogramm wiegt. Nur in wenigen Schmiedewerkstätten maren Rolben von 5000 Rilogr. Gewicht in Gebrauch, die burch Wafferfraft getrieben murben. In ben Werkstätten zu Terni wiegt jest ein hammer hunderttausend Rilogramm und jeder feiner Schläge entspricht der Stärke von zehntausend Männern; er fällt aus einer Bobe von fünf Meter, der hammer des Schmiedes nur aus der bobe von einundeinhalb Meter; jener vollbringt mit jedem Schlage die Arbeitsmenge von 500000 Kilogrammmeter. Bürbe ein Mann ben gangen Tag damit beschäftigt, ein Gewicht gu heben, so wurde er mit beiden Sanden 73000 Rilogrammmeter leiften können. Der Hammer von Terni bringt bemnach mit einem einzigen Schlage mehr Arbeit fertig, als fechs Arbeiter in einem Tage produciren würden. Aber ber burch Dampf in Bewegung gesetzte Hammer übertrifft auch an Schnelligfeit jenen von Menschenarmen geführten, weil er bis ju 100 Schläge in ber Minute ausführen fann; und wenn wir bedenken, daß derfelbe nicht ermudet und auch Nachts arbeitet, gefühllos gegen alles, fo lange die Roblenmenge vorhält, die ihn speift, so staunen wir über die Gewalt einer folden Maschine.

Nicht allein was Stärke und Geschwindigkeit betrifft, sonbern auch in der für seinere Arbeit nöthigen Gewandtheit sind große Fortschritte im Maschinenbau gemacht worden. Ein Mann kann mit der Maschine in einem Tage so viele Strümpse versertigen als die geschickteste Strickerin im Laufe eines Monats; und die Nähmaschinen machen 1200 bis 1500 Stiche in der Minute, während eine geübte Näherin nur 50 ausführen kann.

Es ift ein geradezu überwältigender Gindruck, den man bei dem erftmaligen Besuche einer großen Fabrit empfängt. Bon weitem gesehen, laffen die gleichförmigen Gebäude und die ungeheuren, in die Luft ragenden Schlote nicht vermuthen, welches rege Leben sich hinter jenen rauchgeschwärzten Mauern verbirgt. Raum treten wir ein, so überrascht uns der hier entwickelte unmäßige Rraftaufwand. Die burch ben Dampf aufleuchtenden Feuerstellen, die riesenhaften Urme der arbeitenben Riehstangen, ber ichmindelerregende Lauf ber Schwungrader, die Uebertragung der Rraft, durch ungablige Achsen, Riemen und Drahtseile; die ichmirrenden Cylinder und Rader, ber mufte garm, ben bas Getriebe verurfacht, jene phantaftischen Maschinenstelette, die lebend zu fein scheinen und ihre Gelenke gehorsam bem Befehle des Menschen bewegen ober auf feinen Wint ftill fteben; alles bas erfüllt uns mit Bewunderung für die moderne Induftrie.

Man begreift indessen sofort, daß jene Maschinen keine Erleichterung für den Menschen mit sich bringen, wie es die Dichter erträumt hatten. Die rollenden Räder, die schnellssenden Hämmer und die Haft, mit der alles vor sich geht, machen uns klar, daß die Zeit als ein mächtiger Faktor in das Getriebe der Industrie eingreift, und daß hier durch die Thätigkeit der Arbeiter die Naturkräfte unterjocht werden müssen. Und vor diesen knieschenen, knarrenden Maschinen sehen wir halbnackte, schweißtriesende Gestalten, die eilig ungeheuren Gewichten nachgehen, die, wie von unsichtbarer Hand in die Höhe gehoben, sich im Kreise drehen. Das Pfeisen der Dampshähne, das Knarren der umhereilenden Karren, die beweglichen Gelenke der Maschinen, die Art, mit welcher jene gigantischen Automaten pusten; alles bringt uns zum Bewußtsein, daß sie unerbittlich in ihrem Gang fortsahren,

baß ber Mensch verurtheilt ist, mit ihnen Schritt zu halten, baß kein Ausruhen mehr für ihn möglich ist, weil jede Minute der Erholung eine Berschwendung von Zeit bedeutet, die Geld werth ist, und weil dadurch die Kraft und Arbeit jener Kolosse werthlos gemacht wird. Jede Zerstreuung, jede Unachtsankeit kann die Arbeiter in das Kädergetriebe, zwischen die Zahnräder, die sie zermalmen würden, hineinziehen und die Phantasie verweilt grausend bei den Berstümmelungen, den Morden, die durch die kleinste Unachtsankeit, durch die geringste Zögerung dessen, der sie führte, von jenen Unzgeheuern herbeigeführt worden sind.

## VI.

Die Maschine kennt keinen anbern hemmschuh für ihre Geschwindigfeit als die Schwäche bes Menschen, der fie bedienen muß. Die Leiftungsfähigkeit der menschlichen Kraft, fagt man, fteht im umgefehrten Berhaltniß ju ber Beit, in welcher sie zu Tage tritt. Aber die Bücher über Bolkswirthschaft enthalten nur wenige sichere Angaben über diesen Gegenftand. Selbst Marx, der ein Buch ichrieb, welches ohne Zweifel bas beste in der socialen Literatur ift, giebt in seinem Werk "Das Rapital" keine sicheren und unbeftreitbaren Beweise von der Erschöpfung, welche die Maschinen in den Arbeitern hervorbringen. Die Statistifen ber gablreichen Untersuchungs-Kommissionen, die seit bereits mehr als vierzig Rabren von den Regierungen veröffentlicht werden, um die schäbliche Wirkung barzuthun, welche bie Maschinenarbeit auf die Rinder und die Frauen ausübt, find für die Wiffenschaft nicht ausreichend.\*) Beitere Forschungen thun noth, von ver-

<sup>\*)</sup> Unter den besten Arbeiten, die über biesen Gegenstand veröffentlicht worben sind, verdient besondere Erwähnung die von Fr. Eris-

ftändnisvollen und physiologisch gebildeten Männern angestellt, ohne politische, humanitäre oder sociale Borurtheile. Roch andere Untersuchungen müssen von Aerzten gemacht werden hinsichtlich der Daten, Maße und Werthe, die bis jetzt noch sehlen, und zwar muß dieser Gegenstand mit der größten wissenschaftlichen Bedächtigkeit und der ganzen Exaktheit studirt werden, wie sie bei einer physiologischen Untersuchung in Answendung kommt.

Marx widmet in seinem berühmten Buche\*) ein Kapitel dem Maschinenwesen und folgert, daß alle bisher gemachten Ersindungen die Anstrengungen der Menschen nicht vermindert, sondern nur den Preis der Waare herabgedrückt haben, daß durch die Maschinen im Gegentheil die Lage des Arbeiters verschlechtert worden ist, weil sie, indem die Krast eines starken Mannes entbehrlich geworden, sich die Kinder und Frauen dienstbar gemacht haben; weil sie den Arbeitstag verlängert haben, statt ihn zu verkürzen; weil durch sie die Anstrengung schwerer statt leichter geworden ist; sodann, daß der Centralisation des Reichthums eine Zunahme der Armuth entspricht, daß sich durch den Maschinenbetrieb die Gesellschaft immer mehr von ihrem Ideale entsprochen hat.

In der That wird sich durch die Maschine Reichthum

mann, Brof. ber Hygiene in Mostau: Untersuchungen über bie törperliche Entwickelung ber Fabritarbeiter in Central-Rußland; Einsluß ber Beschäftigungsart. VII. Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie zu Wien. 1887. Ergänzungen zu ben Heften I bis XXXIII, S. 118. — In bieser Arbeit sind ungefähr 100000 Beobachtungen an Personen beiderlei Geschlechts vom 8. bis zum 80. Jahre ausgeführt, die als Arbeiter in Fabriken beschäftigt waren. Prof. Erismann untersuchte diese 100000 Personen auf ihre Entwickelung mit Rücksicht auf Größe, Gewicht, Weite des Brustlorbes und Muskelkraft.

<sup>\*)</sup> Le Capital par Karl Marx, pag. 161.

und Wohlhabenheit mehr und mehr in den Banden Weniger ansammeln und infolge beffen ein immer größerer Abftand zwischen ben Menschen entstehen. Die Schwachen werden bie Diener und Opfer berer werben, welche bie Mittel befigen, bie Naturfrafte an Stelle ber Menschenkraft in Bewegung gu feten. Die großen mechanischen Automaten haben weder Berftand noch ein Nervenspftem; Frauen und Rinder können biesen Mangel erganzen und die blinden Riesen mit ihrer Man erhob eine schwere Anklage gegen die Sand leiten. Wissenschaft, als man sagte, daß sie, indem sie die Naturfrafte fich unterthänig macht, ein Monopol für die Maschine gründet und somit den Arbeiter zum Sklaven des Rapitals ftempeln wolle. Es giebt auch Leute, welche fürchten, daß die Menschenarbeit immer mehr an Werth verliere und dag die Arbeiter nach und nach ausgeschieden und zur Ruhe geset werden könnten ohne die nöthigen Subsistenzmittel; ferner daß auch der Bolksgeift Einbuße erleiden würde, weil durch die Berbesserung der Maschinen die Nachfrage nach geschickten und geschulten Arbeitern immer geringer werde. Wir alle beklagen, daß die Nothwendigkeit, die Industrien und Maschinen in den Fabriken zu koncentriren, die Gemeinschaft und bas frohe, freie Leben der Arbeiter gerftort und Berhaltniffe herausbeschworen hat, die ungesund und unmoralisch sind; daß die eiserne Nothwendigkeit des Maschinenbetriebes, die dazu zwingt, die Arbeiter auszunuten, sie Tag und Nacht arbeiten zu laffen, die menschliche Natur erschöpft und verdirbt.

Daß sich die Gesellschaft jetzt in einer raschen, tiefgehenben Umwälzung befindet, beren Tragweite sich jeder Einsicht entzieht, ist gewiß. Manche glauben, daß die sociale Frage im Kommunismus seine Lösung finden könne. Wie dem auch sei, es wird sich niemals eine Einrichtung in der menschlichen Gesellschaft herstellen lassen, wo die Menschen nicht nöthig hätten, sich anzustrengen; wo diejenigen, welche mit den Armen arbeiten, nicht einen Gegensat bilbeten zu benen, welche mit bem Geifte arbeiten.

Die Menschen sind schon von ihrer Geburt an physiologisch verschieden. Wie weit man in Legende und Geschichte gurudbliden moge, immer findet man Menschen, die, um leben zu können, sich abmuben, und solche, die, um ihren Lebensgenuß zu erhöhen, andere für fich arbeiten laffen. Selbst wenn ein Geset uns alle in ein und dieselbe Lage versette, so murde daffelbe bald übertreten merden; benn bas Gefet murbe niemals bie Natur gwingen konnen, und bie Menschen würden sich sofort nach ben besondern Anlagen, mit benen fie auf die Welt tommen, von einander trennen. Es ift ein Naturgeset, daß die Schwachen ben Starten gehorchen muffen, und daß die Stärfern wieder von benen geleitet werden, die fähiger und flüger find als fie. Wer mit beffern Beiftesanlagen, mit feinerer Empfindung geboren murbe, wird immer der Herrschende werden, weil Umsicht, Ausbauer, Mäßigfeit, bas Talent fich anzupaffen und ber gewecte Beift Gaben find, welche die Natur nicht allen ihren Söhnen zu Theil werden läßt. Und wer mit biefen Unlagen auf bie Welt fommt, wird die andern Menschen sich dienstbar zu machen verfteben.

Das Aufhören der socialen Unterschiede ist unglücklicherweise ebenso sehr ein Traum, wie die Berbrüderung aller Bölker. Indessen müssen wir inmitten der immer noch wachsenden Agitation, durch welche Einige sogar auf die sociale Revolution hinarbeiten, zugeben, daß überall der Wohlstand des Handwerkerstandes zugenommen hat, oder wenigstens, daß er nirgends im Abnehmen ist. Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sich die Bevölkerung Europas verdoppelt\*)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1810 wurde die Bevölkerung Europas auf 180 Millionen geschätzt, im Jahre 1886 auf 347 Millionen.

und bas lebensalter ber Menichen ift länger geworben. Auf allen Gebieten, auf bem ber Ernährung, bes Unterrichts, ber Hygiene find Fortschritte gemacht worben. Die Befürchtung bes Arbeiters, es möchten ihm durch Ginführung von Maschinen, die ihn erseten konnten, die Mittel zu seinem Unterhalt fehlen, bat fich als nichtig erwiesen. Die Nachfrage nach Arbeit ift geftiegen, anftatt abzunehmen. Und bie Maschine bat einen großen Theil bessen, mas früher nur ben Reichen vorbehalten blieb, allgemein zugänglich gemacht. Die größeren Unsprüche, welche jest die Arbeiter ftellen, ftammen baber, bag fie jest ein höheres Lebensibeal fennen gelernt haben und daß in Folge ber größeren Civilisation Bedürfniffe für fie aufgetaucht find, die ihnen in frühern Beiten völlig unbefannt maren.

Durch Alles wird jetzt die Arbeit verebelt. Die wachsende Gesittung ließ den Bunsch nach Arbeit größer werden, als ein Mittel, den gesteigerten Bedürfnissen gerecht zu werden, und die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten bes Schicksales ober Geschickes auszugleichen.

Die alte Welt hatte ihren Halt in der Stlaverei der Arbeit, und keiner der großen Denker Griechenlands und Roms hat sich ihr je widersetzt, weil die materielle Menschenarbeit auf eine Stuse mit der des Thieres gestellt und der Sklave kein Bürger, sondern nur eine Waare war.

Das Christenthum predigte zuerst die Gleichheit der Mensichen und machte den Anfang mit der Gütergemeinschaft. In dem Maße als die Gesittung zunahm, sielen die Schranken zwischen den Menschen, bis zum Sturze des Abels und der Privilegien. Aber die Menschheit bleibt nicht bei ihren Fortschritten stehen, und heute mühen wir uns mit dem ernsteren und surchtbaren Problem einer radikaleren Gleichstellung ab. Dies ist die große Schwierigkeit, mit welcher alle Diejenigen sich ausschließlich beschäftigen, denen die Freiheit und die

Menschenwürbe am Herzen liegen. Und es ift keine Parteifrage mehr, keine Agitation, die sich mit Umfturzabsichten trägt; es ift eine tiefe Leberzeugung, ein heiliges moralisches Gefühl, welches uns antreibt, über die Mittel nachzusinnen, wie das Eigenthum, ohne dem Einzelnen Gewalt anzuthun, ohne daß Blut dabei vergossen wird, getheilt werden könne, damit derjenige, welcher die Arbeit austheilt, sie nach Gesetzen der Menschlickeit austheile, und der, welcher sie annimmt, nicht zum Staven werde, damit das menschliche Geschlecht nicht unter dem Wucher der Anstrengung ausarte.

# Achtes Kapitel.

## Die Aufmerksamkeit und ihre phyfischen Bedingungen.

I.

Charles Darwin\*) betrachtete die Aufmerksamkeit als die wichtigfte aller Rrafte, die menschliche Bernunft zur Entwickelung zu bringen. Er erzählt, daß ein Mann in London von ber bortigen Zoologischen Gesellschaft Affen ankaufte, von benen jeder fünf Pfd. Sterling toftete. Diefer Mann machte ein Beschäft baraus, die Thiere so zu erziehen, daß fie Runftftuce lernten; er gablte mohl auch den doppelten Breis, wenn man ihm mehrere Eremplare für einige Tage überließ, damit er fich eines bavon auswählen fonnte. Befragt, wie es ihm möglich fei, in fo turger Reit die Gewißheit zu erlangen, ob ein Affe ein guter Schauspieler zu werben vermöge, antwortete er, es hange dies von der größeren ober geringeren Aufmerksamkeit ab, welche die Affen dem zuwendeten, mas er in ihrer Gegenwart vornehme. Wenn fich ber Affe, mahrend er ihm etwas lehre oder ihm ein Runftstück erkläre, leicht zerftreuen laffe, g. B. von einer Fliege oder durch einen fonftigen geringfügigen Umftand, fo mare teine hoffnung vorhanden, ihn abzurichten.

<sup>\*)</sup> Ch. Darwin, The descent of Man. Vol. I, pag. 44.

Dies ift ein Beweis, daß selbst die Thiere schon von Geburt an verschieden sind, was ihre Geistesanlagen betrifft. In einem Werke von Romanes\*) wurde ein Tagebuch versöffentlicht, dessen Tag sür Tag eingezeichnete Notizen Beobachtungen enthalten, die an einem Affen des Londoner Zoblogischen Gartens gemacht worden sind, sowohl bezüglich seiner Lebensweise wie seiner Beschäftigungen. Es ist dies ein für physiologische Studien sehr interessantes Schriftstud, das ich benen empfehle, welche die Entwickelung der Seele zum Gegenstande ihrer Forschungen machen. Gäbe es keine andern Gründe sür die zwingende Annahme, daß zwischen Mensch und Affe eine Verwandtschaft besteht, so würde schon die Art und Weise, wie diese Thiere ausmerken, genügen, um eine Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Menschen zu erkennen.

Ich habe schon in meinem Buche "Ueber die Furcht" bem Studium der Aufmerksamkeit einige Blätter gewidmet, ich komme jedoch gern auf diesen Gegenstand zurück, weil er eine der unerläßlichsten Bedingungen für das Entstehen der getstigen Ermüdung ist. In der Psychophysik von Fechner\*\*) wurde dieser Proces zum ersten Male dom physiologischen Standpunkt aus studirt. Ich sagte schon, daß der Sinnenreiz eine gewisse Stärke erreichen muß, ehe wir uns seiner bewußt werden; den Punkt, wo man anfängt, den Reiz zu fühlen, nannte Fechner "die Schwelle".

"Aber wenn die Ansicht vom ausgedehnten Seelensitze triftig ist", sagt Fechner, "so muß es möglich sein, daß die psuchophhische Thätigkeit, anstatt auf einmal ganz unter die Schwelle zu sinken, jetzt hier, jetzt da darunter sinke, und der Mensch also partiell einschlasen und wachen könne. Jede Zuwendung der Ausmerksamkeit zu einem Sinne ist als ein Erwachen dieses Sinnes, und jede Abwendung davon als ein Versinken

<sup>\*)</sup> Romanes, L'intelligence des animaux. Vol. II, pag. 239-253.

<sup>\*\*)</sup> G. T. Fechner, Elemente ber Pfpchophyfit II, 1860, S. 450.

in Schlafzustand zu fassen, aus dem ein Erwecken durch Willfür oder Reize stattsinden kann, und wohl selten oder niemals ist alles, was vom Menschen überhaupt wach sein kann, auch wirklich zugleich wach. Wenn ein Mensch in so tieses Nachbenken versunken ist, daß er nicht sieht und hört, was um ihn vorgeht, so schläft die Sphäre aller äußeren Sinne ebenso wie beim wirklichen Schlase. Auch kann sich dieser Schlaf der äußeren Sinne ebenso wie der allgemeine Schlaf mehr oder weniger vertiesen, und es giebt Zustände innerer Exstase, wo der Mensch mit offenen Augen und Ohren gegen alle äußeren Reize so gut wie unempsindlich ist.

So wechselt im Wachen der Gipfel der psychophysischen Thätigkeit die Stelle, und wie er an einer Stelle höher aufsteigt, sinkt die Thätigkeit anderwärts tiefer unter die Schwelle, und vertieft sich hiermit anderwärts der Schlaf."

Die Anführung dieser Stelle aus dem Buche Fechner's wird, hoffe ich, hinreichen, um uns verstehen zu lassen, daß nach seiner Ansicht bei gewöhnlicher Seelenversassung in einigen Theilen des Gehirnes ein partieller Schlaf stattsindet, während andere wach sind. Die "Ausmerksamkeit" und "partiellen Schlaf" setzt Fechner in ein und dasselbe Kapitel. Wenn Jemand neben uns spricht und wir hören und verstehen nicht, was er sagt, so geschieht es, weil jener Theil des Gehirnes, auf welchen sich diese Eindrücke beziehen, im Schlafe liegt. Wird er durch einen stärkeren Eindruck geweckt, so erwacht zugleich die Ausmerksamkeit, und oft lassen sich die voraussgegangenen Eindrücke, ehe sie verwischt werden, noch erfassen.\*)

Das Geistesleben bes Menschen schwankt bemnach, wie Fechner annimmt, zwischen Schlaf und Wachen, und auch in letterem Zustande wären Gehirnregionen vorhanden, die im Schlaf lägen.

<sup>\*)</sup> A. a. D. 437.

Nach Fechner war es der Physiolog Bundt, welcher durch seine Studien über die Aufmerksankeit größeres Licht auf diesem Gebiete verbreitete; ich würde indessen die Grenzen eines populären Buches überschreiten, wollte ich die wichtigen Fakta, welche in der Leipziger psychologischen Schule über die Aufmerksankeit entdeckt wurden, hier auch nur andeuten.\*)

In biesem Kapitel werde ich mich darauf beschränken, die Beränderungen, welche sich in unserm Organismus während des Ausmertens vollziehen, zu untersuchen. Der leichte Erregungszustand, der dem Gehirne nothwendig ist, damit es besser arbeiten und sich dauerhafter das Bild der Gegenstände einprägen könne, ist ein Ereigniß, an dem alle Organe des Körpers theilnehmen. Das Studium dieser Beränderungen ist von großer Wichtigkeit für den Physiologen, weil dadurch der physische Zustand, welcher die psychische Thätigkeit des Gehirnes begleitet, deutlich wird.

Ich habe bereits in meinem Buche "Ueber die Furcht" mit Hulfe des Plethymographen und der Waage bewiesen, in welcher Weise sich das Blut nach dem Gehirne bewegt, wenn wir über etwas nachdenken.

#### II.

Bahrend ber Aufmerksamkeit erleibet bie Athmung eine Beranberung. Ich suchte mich hiervon zu überzeugen, indem

<sup>\*)</sup> Dem Leser, welcher die in letter Zeit von der Leipziger Schule über die Ausmerksamkeit versaßten Arbeiten genauer kennen zu lernen wünscht, empfehle ich, das Werk von W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, 3. Austage, 1884, zu Rathe zu ziehen. Ein vorzügliches, populäres Buch wurde auch von Th. Ribot über den Mechanismus der Ausmerksamkeit versaßt (Psychologie de l'attention, Paris 1889).

ich einen Apparat um die Brust legte, der den Zweck hatte, die Athembewegungen aufzuschreiben. Aber nicht bei Allen und nicht zu seder Zeit tritt eine Beränderung in der Athemung ein, weil viele Menschen schon allein durch den Gedanken, daß ein Bersuch mit ihnen angestellt werden soll, aufgeregt werden. Beständiger und zuverlässiger ist die Beränderung, die man an den Personen wahrnimmt, welche im Zustande der Zerstreuung und in vollkommen ruhiger Bersassung anfangen über Etwas nachzudenken.

In meiner Schrift über die Periodische Athmung und Lurus-Athmung habe ich die Zeichnungen, welche mit Sulfe bes genannten Apparates mährend eines tiefen Nachsinnens aufgeschrieben murden, veröffentlicht. Es maren dies die Bewegungen des Unterleibes und ber Bruft. In dem Mage als die Seelenruhe zunimmt, werden die Athembewegungen häufiger und die Amerchfellathmung weniger ausgiebig. Bon ben zwei Organen, beren wir zur Athmung bedürfen, namlich bem Bruftkaften und bem Zwerchfell, ftrebt bas lettere am meiften banach, fich auszuruhen. Ich hielt mich für gerftreut, wenn in meinem Bewußtsein Ideen auftauchten, beren Ursprung und Berkettung mit ben vorher bagemesenen mir unbekannt waren. Es waren dies Borftellungen, die fich meiner Seele aufdrängten, tropbem ich mir anfangs vorgenommen hatte, fie in ihrer Rube durch nichts ftoren zu laffen; und mit biefen Bilbern entrollten fich Scenen und Lebensbilder, die ich als den Anfang eines Traumes ansehen mußte, tropbem fo viel von meinem Bewußtsein mach mar, daß ich über mich selbst wachen konnte, so daß ich mir des 3medes, den mein Schlaf hatte, bewußt mar. Bunkt angelangt, drückte ich auf eine Taste, die ich unter dem Kinger hatte, wodurch ein Zeichen auf einen rotirenden berußten Cylinder vermerkt wurde, auf dem fich auch die Athembewegungen fortwährend verzeichneten. Raum mar dies Zeichen gemacht, so wurde die Athmung tiefer und schneller. Sobald die Aufmerksamkeit wieder erregt ist, geht ein Wechsel in den Funktionen des Brusktorbes und Zwerchselles vor sich; während wir anfangen abzuschweisen, zieht sich das Zwerchsell schwächer zusammen und sucht sich auszuruhen; die Brust dagegen arbeitet mit ausgiedigeren Bewegungen. Kaum ist das Bewußtsein wieder voll zurückgekehrt, so nimmt die Athmung einen andern Charakter an und wird langsamer. Das Zwerchsell macht stärkere Bewegungen und die Erweiterungen des Brustkorbes werden geringer.

So setzte ich oft ganze Stunden den Bersuch fort, und es wiederholte sich immer dieselbe Erscheinung, sobald die Ausmerksamkeit dazu neigte, abzuschweisen, oder andererseits sich zu koncentriren.

Ich habe auch Versonen gefunden, deren Athembewegungen aufhören regelmäßig zu sein, und die Neigung zeigen, intermittirend zu werden, sobald ihre Ausmerksamkeit beim Einschlummern aushört. Bei Dr. Alippio Kondelli z. B. trat diese Erscheinung in sehr bestimmter Weise zu Tage. Ich erinnerte schon im V. Kapitel daran, daß sich auch an den Fischen Pausen bei der Athmung beobachten lassen, wenn sie vollkommen ruhig sind, und gab in Fig. 14 einen Beweis dafür. Diese Versuche lassen sich an Menschen am besten während des Sommers in denzenigen Stunden anstellen, wo die Geistesabwesenheit leicht zum Schlaf übergeht.

Dr. Ronbelli saß in einem bequemen Lehnstuhl und las, während wir hinter ihm mit Hulfe bes Pneumographen auf einem rauchgeschwärzten Chlinder seine Athembewegungen verzeichneten. Solange er ausmerksam las, war die Zeichnung normal, kaum aber begann er sich zu zerstreuen, so zeigten sich Unregelmäßigkeiten, und wenn er die Augen halb schloß und das Buch in seiner Hand zu schwanken begann, nahm die Athmung einen periodischen Charakter an. Es gab bann

Augenblicke, wo der Athem fast unhörbar wurde und aufzuhören schien, und andere, wo er nach und nach wieder stärker wurde; dann nahm er mit großer Regelmäßigkeit wieder ab.

3ch fühle mein Berg jedesmal viel ftarter ichlagen, wenn ich mich anschicke, über Etwas nachzudenken, nachdem ich mich einige Zeit vollständig rubig verhalten habe. Wenn ich in leichtem Schlummer liege und burch irgend ein leifes Berausch von felbst aufwache, wird der Herzschlag sofort berart heftig, daß er mir jum Bewußtsein fommt. Bald nachher ver= schwindet das Bergklopfen. Die erfte Urfache diefer größern Bergthätigkeit ift, wie ich glaube, in ber Busammenziehung ber Blutgefäße zu finden, wie ich ichon in meinem Buche "lleber die Furcht" bargethan habe. Sieraus wird verftandlich, daß bei ber Aufmerkfamkeit eine verwidelte Beranderung Um mich eines faglichen Beispiels ju bedienen, mochte ich fagen, daß unser Behirn nicht die Empfindlichkeit einer photographischen Blatte bat, die, solange fie im Dunfeln bleibt, jederzeit bereit ift, die Bilber aufzunehmen, daß aber unser ganger Organismus an der herftellung der Bebingungen für eine erhöhtere Bebirntbatigfeit Theil nimmt.

## Ш.

Bezüglich des Einflusses, den die Cirkulation des Blutes auf die Thätigkeit des Nervenspstems äußert, will ich an eine Beobachtung Johann Müller's erinnern.\*) "Ich sah, wenn ich dei geschlossenen Augen lange Zeit das dunkle Sehseld beobachtet hatte, oft ein schwaches Licht von einem Punkte aus rhythmisch sich über das Sehseld verbreiten und wieder

<sup>\*) 3.</sup> Muller, Ueber bie phantastischen Gesichtserscheinungen, G. 15.

verschwinden. Diese Lichterscheinung war mit dem Ausathmen spnchronisch und konnte keinen andern Grund haben, als daß der während des Ausathmens stattfindende Blutandrang nach dem Gehirne und die dadurch bedingte Erhebung und Bewegung des letztern in der Sehsinnsubstanz leuchtend objektiv wurde."

Durch Bersuche ist festgestellt worden, daß die Ausmerksamkeit kein anhaltender Borgang ist, sondern daß sie mit unterbrochenem Antried, gleichsam sprungweise stattfindet. Diese Unterbrechungen wurden von Bundt und besonders von Lange studirt.\*)

Leumann\*\*) wollte beobachtet haben, daß die von Lange und Andern studirten periodischen Schwankungen gleichzeitig mit den Athmungsperioden auftreten. Sollte sich diese Thatsache als wahr erweisen, so müßten wir annehmen, daß der durch einen größern Blutzudrang zum Gehirne hervorgerufenen größern Erregbarkeit Perioden entsprechen, in denen unsere Ausmerksamkeit sich leichter auf einen Punkt zu koncentriren vermag.

Daß außer der Athmung noch andere Ursachen vorhanden sind, Unterbrechungen in der Thätigkeit der Nervencentren herbeizuführen, haben wir soeben gesehen, weil in der Athmung selbst, sobald wir zerstreut sind, Unterbrechungen eintreten. Im tiefen Schlase kann die Athembewegung durch regelmäßig wiederkehrende Pausen, die sich bis zur Dauer einer halben Minute ausdehnen, unterbrochen werden.

Eine ähnliche Beriodenbildung zeigt sich auch in ber Spannung ber Gefäße und in den Funktionen bes Herzens. Schon im Jahre 1884 äußerte ich in einer Arbeit über bie

<sup>\*)</sup> R. Lange, Beitrage gur Theorie ber finnlichen Aufmertfam- feit und ber aftiven Apperception. Philosophische Studien IV, 395.

<sup>\*\*)</sup> E. Leumann, Die Seelenthätigkeit in ihrem Berhaltniß zu Blutumlauf und Athmung. Philosophische Studien V, 618, 1889.

periodische Athmung: "Ich halte es für eine natürliche Lebensbedingung ber Nervencentren, daß fie, aus ber Rube gemedt, nicht sofort in ihren vorherigen Buftand gurudfallen, sonbern burch eine Reihe von Ofcillationen, wobei die Erregbarteit wechselweise zu- und abnimmt." Wir haben wohl alle icon bie Bemerfung gemacht, daß beim Ginschlafen (ober wenn wir nach bem Aufwachen wieber einschlafen) Gedanken und Bilber auf bem Bewußtseinsfelde oscilliren, welche erscheinen und verschwinden, bis fie ichlieglich gang vergeben. wir in der Nacht die Schläge einer Uhr hören ober bas Rauschen eines Wafferfalles, so können Biele unterscheiben, daß zeitweise ber Ton ftarfer und wieder schwächer zu werden scheint. Durch bas Stellen ber Uhr wird bie Dauer biefer Beiträume nicht verändert, weil die Urfache im Gehirne liegt. Als ich ben Blutumlauf im Menschengehirne studirte, fand ich analoge Bu- und Abnahmen ber Blutmenge, welche gum Behirne ftromte. Im Schlafe ift unfer Athem regelmäßig, aber ein leises Geräusch genügt icon, um einen Stillftanb herbeizuführen; bann folgt ein tiefer Athemaug, mahrend einiger Augenblide nehmen die Athembewegungen an Stärfe zu und alsbald wieder ab, mas auf ber Zeichnung eine Linie hervorbringt, wie sie die Spigen der Orgelpfeifen machen; sodann folgt eine fleine Bause, hierauf eine neue Beriobe, eine dritte und vierte, nach beren Berlauf die Athmung wieder eine gleichmäßige wird. Dieser Erscheinung habe ich ben Namen "successive Ofcillationen" gegeben. Die Energie ber Nervencentren wird nicht in bauernder, gleichmäßiger Beise ausgelöst, sondern hat die Tendenz, sich abwechselnd mit stärkerer oder geringerer Rraft zu entwickeln. Wird bas Gleichgewicht der Nervencentren geftort, fo entstehen Dscillationen, die stufenweise ichwächer werden oder auch ben Unfang einer Reihe immer ftarter werbender Ofcillationen bebeuten, wie g. B. durch das wiederholte Angieben eines Glodenstranges die Schwingungen der Glode immer größer werden. Was ich von der Athmung sagte, bezieht sich ebensowohl auf die Phänomene der Ausmerksamkeit und Ermüdung. Wollen wir uns hiervon überzeugen, so genügt es, in die Sonne zu sehen oder im Dunkeln ein brennendes Licht zu sixiren; dadurch wird ein Punkt der Nethaut im Auge ermüdet, so daß wir in Folge dessen das Bild des Gegenstandes hinterdrein vor Augen behalten. Betrachten wir es, so werden wir sinden, daß es nach kurzer Zeit verschwindet und alsbald wieder austaucht. Diese Oscillationen wiederholen sich noch eine geraume Zeit, um sodann völlig zu verschwinden.

Dieselben Oscillationen lassen sich auch an ben anbern Sinnen wahrnehmen. Bringt man die Stirn in Berührung mit einer kalten Fläche, z. B. einer Fensterscheibe, so haben wir eine Empfindung von Kälte noch eine gewisse Zeit, nachem die Berührung mit dem Glas aufgehoben war. Diese Empfindung nimmt nicht gleichmäßig an Stärke ab, sondern man hat abweselnd ein Gefühl von Kälte und Wärme. Die Intensität des Gefühles nimmt vier- oder fünsmal zu, dann hört es ganz aus.\*)

Ich habe mich etwas ausführlich über diese Erscheinungen verbreitet, weil sie uns einen Begriff von der Schnelligkeit geben, mit welcher unsere Nervencentren ermüden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die Ermüdung in einer Nervenzelle des Gehirnes schon nach drei oder vier Sekunden der Thätigkeit eintritt. Die verlängerte Thätigkeit des Gehirnes läßt sich, trot dieser äußerst schnellen Erschöpfung seiner Elemente dadurch erklären, daß wir in den Gehirnwindungen zwei Milliarden Zellen besitzen, die sich in ihren Obliegensheiten ablösen können.

In einer Reihe von Beobachtungen, die ich in Leipzig mit

<sup>\*)</sup> Beaunis, Physiologie humaine, 1888, Vol. II, pag. 593.

Dr. Schön anstellte, habe ich gefunden, daß, wenn man ein Auge schließt und mit dem andern, ohne im Geringsten zu fixiren, eine gleichfarbige Fläche ansieht, wie z. B. den hellen Himmel, eine Wolke oder eine weißgestrichene Wand, das Gestichtsfeld sich in regelmäßigen Abständen verdunkelt und ershellt. Wenn das Gesichtsfeld dunkel erscheint, hat es eine gelbgrünliche, zuweilen blaue, oft unbestimmte Färbung. Diese Verdunkelungen sind bei verschiedenen Personen von verschiesdener Dauer und wiederholen sich im Durchschnitt fünfs bis zwölfmal in der Minute.

### IV.

Haller verneinte die Willfürlichkeit der Aufmerksamkeit, und es ist Thatsache, daß die Menschen nicht immer gleiche mäßig aufgelegt sind, aufzumerken. Wir werden später sehen, daß uns dies zuweilen trot der größten Willensanstrengung nicht gelingt. Bei schwachen und nervösen Bersonen, namentslich bei Frauen, bringt die Anstrengung des Ausmerkens, falls sie lange fortgesetzt wird, schwere Unzuträglichkeiten hervor.

Es ist zuweilen vorgekommen, daß Personen, die sich in ben Augenkliniken einer Messung des Gesichtsfeldes unterzogen, oder im Atelier eines Photographen lange vor dem Apparat aushalten mußten, hinterher einige Zeit vollständig hypnotisirt und unbeweglich blieben.

Bekannt ift das Spiel des Gedankenlesens, bei welchem es Einem gelingt, trot verbundener Augen mittels einer starken Koncentration der Ausmerksamkeit die Absichten der Person, die man an der Hand hält, zu errathen, durch die leichten, unwillfürlichen Bewegungen, welche dieselbe macht. Es giebt Frauen, die, nachdem sie während dieses Spieles sich zu einer starken Geistesanspannung gezwungen haben, hinterher

Schwindels und Ohnmachtsanfälle bekommen. Es ist ferner eine allbekannte Thatsache, daß die Aufmerksamkeit den Hypsnotismus herbeiführt; die Engländer gaben dieser besonderen Form der Aufmerksamkeit, welche hypnotisirt, den Namen expectant attention (erwartende Aufmerksamkeit).

Bersonen, welche sehr leicht erregbar sind, verfallen, wenn sie minutenlang anhaltend irgend einen Punkt fixiren ober wenn ihre Aufmerksamkeit sich in einen mystischen Gedanken vertieft, wie z. B. bei ber Andacht, ohne sich selbst davon Rechenschaft geben zu können, in eine besondere Art von Schlaf, den man Hypnose oder Ekstase nennt.

In der Kirche San Domenico zu Siena befinden sich Frescogemälde von Sodoma, die heil. Katharina darstellend. Kein Künstler hat je mit gleicher Meisterschaft verstanden, die Ausmerksamkeit, wie sie in solch erhebender Weise zur Erscheinung kommt, an einer Person, die von einer frommen Vision erfüllt ist und den Grenzen dieser Welt entrückt scheint, im Vilde darzustellen.

Meiner Ansicht nach sind diese Fresken, was Wahrheit des Ausdrucks betrifft, zu den bewundernswerthesten der italienischen Schule zu rechnen. Ich sah diese Fresken vor mehreren Jahren und habe eine so lebhafte Erinnerung daran bewahrt, daß es mir ist, als hätte ich sie gestern erft gesehen.

Vielleicht war es auch die Umgebung, welche dazu beitrug, mich in solche Gemüthsstimmung zu versetzen. Ich war gegen Abend allein in jener Kirche; das von den hohen Fenstern hereinströmende Abendlicht verbreitete unter dem antiken Gebälf des Daches und im großen Mittelschiff einen Dämmerschein, während die letzten Sonnenstrahlen, hier und da restektirt, die Erhabenheit der Einsamkeit erhöhten. Vorher hatte ich die Kapelle der deutschen Studenten besucht und die an den Wänden derselben befindlichen lateinischen Inschriften gelesen, welche jene Jünglinge, die in alten Zeiten des Stu-

biums halber nach ber Universität Siena gekommen waren, noch vom Grabe aus als einen Gruß in die ferne Heimath sandten. Nachher war ich auf den Balkon, der sich am Ende der Kirche befindet, hinausgetreten, wo die Stadt mit ihren alten Thürmen, den in der Abenbsonne röthlich schimmernden Wanern, den Spizbögen, den durch Marmorsäulchen getheilten Fenstern und den Gärten, die wie Laubgewinde in das Thal hinunterreichen, sich wie eine Märchenvisson vor mir ausbreitete.

Die Frühlingssonne beleuchtete mit ihren warmen Strahlen jene herrliche Thalsenkung und weckte in meiner Seele dieselbe Gemüthsstimmung wieder, in der ich mich während eines prachtvollen Abends, den ich einst in einer mittelalterlichen Stadt verlebte, befunden hatte. Nachdem ich mich diesen Erinnerungen entrissen, ging ich zum Altar, wo sich die Frescogemälbe Sodoma's befinden. Das zur rechten Seite stellt die Berzückung, das links befindliche die Ohnmacht der Heiligen dar. Beide Bilder zeigen die Wirkung der Aufmerksamkeit und Andacht. Sodoma gab mit solcher Wahreheit, mit einem derart erhabenen Jbealismus auf diesen Bildern die Natur wieder, daß ich niemals etwas so Wundersbares in der Kunst gesehen hatte.

Auf dem Fresco rechts vom Altare sieht man die heil. Katharina in Berzückung, die starren, weit geöffneten Augen weltverloren nach oben gerichtet; in ihrem Blick ist keine menschliche Empfindung mehr; nur an einer schimmernden Thräne sieht man, daß sie noch lebt. Die Heilige liegt auf den Knieen mit offenen Armen und ausgestreckten Fingern, die durch einen Krampf erstarrt sind, was aus der Biegung der langen, dünnen Finger ersichtlich ist. In der Farbe des Gesichts und der Haltung des Rumpfes ist der nervöse Charafter eines hysterischen Anfalls zu erkennen, der durch die Intensität des religiösen Gedankens erzeugt wurde.

Auf der andern Seite des Altares ist die Heilige in der ernsteren, frankhafteren Form der Ausmerksamkeit dargestellt, in der Ohnmacht. Die Blässe des Gesichts, die erschlassten Glieder, die halbgeschlossenen Augen, der zur Seite geneigte Kopf und der nach vorn übergebeugte Körper, die herabhängenden und leblosen Hände, die einer Todten anzugehören scheinen, zeigen, daß ihr das Bewußtsein plöglich geschwunden und der Herzschlag langsamer geworden ist, während sie kniend betete.

Der Ausbruck bes Schmerzes und bes Erstaunens, ben die zwei Gefährtinnen zeigen, welche noch zeitig genug kommen, um die Heilige vor dem Hinfallen zu bewahren, sind mit einer bewunderungswürdigen Genauigkeit in den kleinsten Einzelheiten der Bewegung und Rührung gezeichnet. Das blasse und unbestimmte Licht, welches von oben herab auf diese zwei Menschengruppen fällt, das keusche Weiß der jungfräusichen Kleider, die durch Liebe verklärte Schönheit der einen dieser Nonnen, der mystische Ausdruck von Hingebung und Etstase in den unverfälschten Gestaltungen des wirklichen Lebens, dringen einen derart poetischen Eindruck hervor, daß es unmöglich ist, das Bild jemals zu vergessen.

## V.

Bei ben auf ihre Beute lauernden Thieren (wie man bei den Katen beobachten kann) schwächt die sich auf Etwas koncentrirte Aufmerksamkeit derart alle anderen Sinne ab, daß die Jäger sich öfters diesen Zustand psychischer Unempfindlichkeit zu nute machen, um sich ihnen zu nähern. In einem solchen Zustand ift der Hühnerhund, der "steht".

In Cardano's Lebensgeschichte\*) findet sich Folgendes:

<sup>\*)</sup> Leben bes hieronymus Carbano, S. 86.

"Nichts ift anhaltender in mir als das Nachdenken. Es bleibt so fest auf den mich beherrschenden Gegenstand gerichtet, daß der Gedanke an denselben mich weder bei der Mahlzeit noch bei den Bergnügungen verläßt, die mir ohne denselben fade erscheinen würden; wie er mich andererseits auch unempfindelich gegen den Schmerz macht."

Die Schwierigkeit liegt barin, ben Mechanismus zu erkennen, mittels bessen bie Thätigkeit in einigen Theilen bes Gehirnes an Stärke zunimmt, während sie in andern abzusnehmen scheint.

Die Physiologen glauben, dies Phänomen dadurch erklären zu können, daß sie annehmen, der physiologische Proces der Ausmerksamkeit bewirke eine "Hemmung". Daß jedoch die "Erregung" vorherrsche, dasür haben wir zu viele augenscheinlichen Beweise, als daß wir sie leugnen könnten. Allein schon die Stellung, die Jemand annimmt, wenn er einen Ton oder ein Zeichen zu hören erwartet, die Bewegungen des Kopfes und der Ausdruck des Gesichts zeigen deutlich, daß die Naturder Ausmerksamkeit mit den Bewegungserscheinungen eng verknüpft ist.

Leicht erregbare Personen leiden zuweilen an einem Gesichtsframpf, wobei sich die Stirnnuskeln, die Augenbrauen
oder auch die Gesichtsmuskeln stoßweise zusammenziehen; Gemüthsbewegungen und die Ausmerksamkeit bewirken bei diesen
Personen, daß die Muskelzusammenziehungen häusiger und
stärker auftreten.

Bei Manchen wird die Erregbarkeit der Bewegungssphäre so groß, daß es ihnen Unbehagen verursacht, wenn sie aufmerksam sein sollen. Ich habe Personen gekannt, welche in schwierigen Augenblicken einer chirurgischen Operation, ohne irgendwie Furcht zu haben, zu zittern anfingen. Bei den praktischen Uebungen, welche die Studenten in meinem Laboratorium anstellen, habe ich öfter folgenden Versuch gemacht:

während sie irgend ein seines Instrument in der Hand halten oder eine bestimmte Anzahl Tropsen in ein Gefäß einzutragen haben, ruse ich ihnen zu, wohl aufzumerken. Sogleich sangen ihre Hände an zu zittern und alles geht um so schlechter von statten. Andere wieder, wie die Kinder und Frauen, schneiden Gesichter, wenn sie ihre Ausmerksamkeit auf Etwas richten, strecken die Lippen vor, runzeln die Stirn; Andere krațen sich den Kopf und Manche schließen wohl auch ein Auge.

Fechner beschrieb einen besonderen Zustand der Spannung, ber sich im Ropf, besonders im hinterhaupt bemerklich macht, wenn die Geistesarbeit am anstrengenosten ist. Einer meiner Freunde, der gewiß niemals von diesem Gefühl, das Fechner beschreibt, gehört hatte, sagte mir, daß er oft, mitten in der angestrengtesten Arbeit einzig wegen dieses qualenden Schmerzes aufhören musse, der mit der geistigen Ruhe dann immer wieder verschwinde.

Wir haben bei ber Aufmertsamkeit zwei verschiedene Thatfachen: die eine befteht darin, daß die inneren Borftellungen fich verftärken, die andere, daß die außeren Gindrucke baran verhindert werden, jum Bewußtsein zu tommen. Man fann wohl bei Beräuschen arbeiten, aber gewiß ift die Anstrengung größer, die Bedanken zusammen zu halten. Die eine sowohl wie die andere dieser grundlegenden Erscheinungen ift nicht zu erklären. Bielleicht ift es weniger unverständlich, wie wir andere ftarfere Einbrude, welche auf unfer Nervensuftem einwirken, jum Schweigen bringen fonnen, mabrend wir unsere Aufmerksamkeit auf Etwas koncentriren. Aber wir vermogen noch nicht zu entscheiben, ob dieser Theil, welcher in der Thätigfeit nachläßt, das Wesentliche ift, oder ob nicht vielmehr die innere Borftellung, auf welche bie Aufmerksamkeit gerichtet ift, fich verftärft. Bewiß funktioniren bie Sinnesorgane in berselben Beise, mogen wir gerftreut ober aufmertsam fein. Seben wir eine Farbe an, so wird fie uns trop angeftrengtester Ausmerksamkeit weder heller noch dunkler erscheinen. Es handelt sich hier um Borgänge in den innersten Theilen des Gehirnes, und wir mussen hoffen, daß es gelingen wird, etwas mehr Klarheit in diese Naturvorgänge, die das Fundament unseres Seelenlebens ausmachen, zu bringen.

Bain\*), Sully, Lange und noch Andere betrachten die Aufmerksamkeit als einen Bewegungsvorgang, und suchen einen Grund für diese Hypothese in der innigen Berwandtsschaft, welche zwischen der Muskels und geistigen Thätigkeit besteht. Auch Ribot\*\*) hat sich mit diesem wichtigen Problem beschäftigt.

Lange\*\*\*) bemerkte an sich selbst, daß, so oft er an einen Kreis denkt, in seinen Augen eine Bewegung vorgeht, die dieser Figur entspricht; weshalb er ohne Rückhalt oder Ausnahmen behauptet, daß allein durch Muskelzusammenziehung der Gedanke ermöglicht werde. Was die abstrakten Borstellungen betrifft, so hatte schon Stricker sicher bewiesen, daß es eine "innere Wortbildung" giebt. Ein Jeder, der sich selbst ausmerksam zu beobachten psiegt, wird bemerken, daß, wenn er an einen abstrakten Begriff denkt, er sich das Wort, was diesen Begriff beckt, in Gedanken vorsagt, oder wenigsstens den Trieb sühlt, es auszusprechen.

<sup>\*)</sup> Bain, The psycho-physical process in attention. 1890. Part. II, pag. 154.

<sup>\*\*)</sup> Ribot, Psycologie de l'attention. Paris 1889, pag. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Lange, A. a. D. S. 415.

#### VI.

Man hatte ber Blutcirkulation eine große Bichtigkeit bei bem Bhanomen ber Aufmertsamteit zugeschrieben. Ich habe mich mit Borliebe mit Untersuchungen über die Blutbewegungen im Behirne bes Menichen beschäftigt, und es ift mir gelungen, nachzuweisen, daß der Blutandrang jum Gehirne mahrend ber Aufmerksamkeit vermehrt wird. Indem ich biese Untersuchungen in einer noch nicht erschienenen Arbeit fortsette, tonnte ich mich überzeugen, daß das Blut nicht ber erfte und wichtigfte Fattor bei ber pspchischen Thätigkeit ift. Die Bebirnzellen enthalten in genügender Menge Stoffe für bie Operationen bes Bewußtseins, ohne daß fogleich eine entfprechende Beränderung im Blutandrang ftattfinden mußte. 3ch beobachtete in der That an Personen, welche eine Deffnung im Schäbel hatten, daß fich bas Bewußtsein wiederberftellt, ebe eine Beränderung in dem Blutumlauf bes Bebirnes stattfindet.

Die Aufmerksamkeit, welche sich anfangs als eine Anstrengung für den Geist darstellt, dient im Gegentheil dazu, in wunderbarer Weise die Kräfte desselben zu schonen. Was würde aus uns und den Thieren, wenn alle von außen kommenden Eindrücke gleichzeitig und mit gleicher Stärke in unserm Gedächtniß hafteten? Es ist also ein Mechanismus nöthig, der die Anzahl der aufzunehmenden Eindrücke beschränkt und eine Auswahl unter ihnen zu treffen fähig ist. Wir erleben den beständigen Wechsel der Dinge um uns herum, ohne daß sie eine Spur in uns zurücklassen, die uns dauernd ermüdete.

Daffelbe geschieht fortwährend mit vielen Absonderungen, bie, wie das Gehirn, in Zwischenräumen funktioniren muffen. Die Speichelbrufen, die des Magens, die Bauchspeicheldrufe

und andere funktioniren nur zeitweise. Wenn sie absondern sollen, so sind besondere Nerven vorhanden, die unabhängig von der Cirkulation des Blutes die Lebensprocesse in diesen Organen beschleunigen und verstärken.

Wie wir den Zustand der Zellen in der Speichel-, der Magen-, der Bauchspeicheldruse in der Ruhe kennen und mit Genauigkeit die Beränderungen versolgen können, welche diese Zellen erleiden mussen, um arbeiten zu können, so sehen wahrscheinlich auch die Zellen des Gehirnes im Zustande der Ruhe anders aus und sind in ihrem Innern anders zusammengesett, als wenn sie arbeiten. Die Analogie, welche von so großem Werthe für die Deutung der Naturerscheinungen ist, bringt uns zu der Ueberzeugung, daß es so sein muß, und ich kenne keine Thatsache, die im Widerspruche zu einer solchen Annahme stände.

Wie wir Nerven haben, die für die Absonderungen der Drüsen zu sorgen haben, so halte ich es für wahrscheinlich, daß auch im Gehirne Nerven vorhanden sind, die dazu dienen, das Leben in den Zellen dieses Organs reger zu machen und zu schüren. Wenn diese meine Jdee sich bewahrheitet, so wäre die Ausmerksamkeit eine Reslexbewegung.

Wie man erbleicht, erröthet, weint, zittert, wie die Speichel- und Säfteabsonderung aushört und wieder beginnt, so geht unwillfürlich ober willfürlich eine Berwandlung der Bellen in einigen Theilen des Gehirnes vor sich, wodurch sie tauglicher werden, die Eindrücke der Außenwelt aufzunehmen, oder in eine regere Bechselwirkung und engere Berbindung mit anderen Theilen des Gehirnes zu treten. Diese meine Annahme erklärt, warum ein vermehrter Blutandrang zum Gehirne nicht genügt, um es lebhafter sunktioniren zu lassen. Das Sinathmen von Amplnitrit(?) Dämpsen reicht hin, um eine starke Blutüberfüllung des Gehirnes herbeizusühren; wer aber diesen Bersuch angestellt hat, wird gefunden haben, daß dadurch die

Gedankenarbeit nicht lebhafter wird. Auch in den Drüsen vollzieht sich ein ähnlicher Vorgang. Um eine stärkere Speichelsabsonderung hervorzurusen, genügt es nicht, daß der Blutsandrang zu den Drüsen zunehme; es muß eine Reizung der Absonderungsnerven stattsinden; ja, dies ist die Grundbedingung; die Vermehrung des Blutstroms ist eine Bedingung von sekundärer Bedeutung.

Die verschiedene Gesittung des Menschengeschlechts, die größeren oder geringeren Unlagen, welche die verschiedenen Blieber berfelben Raffe für die Beiftesarbeit haben, murbe bemnach von ber Leichtigfeit und Stärfe abhängig fein, mit welcher es ihnen fraft dieser Reflexthätigkeit gelingt, die chemischen Lebensprocesse zu modificiren, so daß in den verschiedenen Theilen bes Behirnes bie Bellen fraftiger arbeiten und die Gindrucke ber Außenwelt fester barin haften. Unser A Gehirn ift in dem Mage ftarter, als wir es verbrennen und zerftören und mit berselben Schnelligkeit die Bedin- !! aungen für seine Energie wiederherstellen können. Diese vorausgesetten Aufmertsamteitenerven murben, wie jene ber Absonderung, die Rraft haben, die Berftorungsprocesse in den Rellen der Gebirnbemisphären anzuschüren, die Thätiafeitsform zu verändern und den Gedanten zu erzeugen. Die Aufmerksamkeit mare bann, wie die periodische Funktion der Drufen ein für die Schonung ber Energie der Organe beftimmter Mechanismus, welche nur im rechten Augenblide, wo ihr Berbrauch nothwendig wird, zu funktioniren haben.

#### VII.

Die Abhängigkeit der Aufmerksamkeit vom Stoffwechsel erkennt man aus vielen Umständen. Wir erkennen sie beispielsweise an ihrer Verspätung. Durchblättern wir ein Buch,

so werden wir öfters inne, daß wir das gesuchte Wort auf einer Seite lasen, die wir längst überschlagen haben. Oberwir bemerken beim Borübergehen an einem Schaufenster, erst nachdem wir mehrere Schritte weiter gegangen sind, daß wir dort etwas Besonderes gesehen haben.

Wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand gespannt erhalten, so sucht unfer Beift allmählich abzulenten: und fich zu zerftreuen; es giebt Zeitraume, wo fich gleichsam eine Wolfe zwischen uns und ben Gebanken lagert, fo baß wir ihn trot aller Anstrengung nicht festhalten können; andere Bilber, andere Gedanten befturmen uns, und wir fühlen bas-Bedürfniß nach Rube in uns machsen. Wenn wir mit ausgeftrectem Urme einen Gegenftand emporhalten wollen, fo vollzieht fich in unfern Musteln eine Reihe von Borgangen, bie, abgesehen von ihrer verschiedenen Natur, denen gleichen, welche wir bei einer Behirnanstrengung vor fich geben feben-Im Anfang icheint es, als tofte uns die Busammenziehung. ber Musteln feine Mühe, aber ichon nach wenigen Augenbliden fühlen wir, wie schnell bie Anstrengung gunimmt; ber Arm fängt an zu gittern, bann biegt er sich.

Wenn das Gehirn ermüdet ist, wird es uns fast unmöglich, aufmerksam zu bleiben. Galton studirte die Bewegungen,
welche man bei einem zahlreich versammelten Publikum während
eines bis zur Ermüdung der Zuhörer verlängerten Bortrages
beobachten kann. Die Aunst des Bortrages besteht hauptsächlich darin, den Punkt zu kennen, bis zu welchem, und die Art, wie man die Ausmerksamkeit der Studenten fesseln kann.
Die tauglichsten Lehrer sind die, welche niemals übermäßig eine Gehirnregion ihrer Schüler ermüden, und dabei verstehen, ihre Ausmerksamkeit einmal hier und einmal dorthin zu lenken,
damit dieselbe ruhen und dann gekräftigt auf den eigentlichen Gegenstand der Rede zurücksommen kann.

Beard, welcher ein Buch über die amerikanische Rers

vosität schrieb, fagt, daß es jest in Amerika keinem Bortragenden gelingt, ein zahlreiches Publifum zu versammeln, wenn ihm die humoristische Aber fehlt und wenn er seine Rubbrer nicht zum Lachen bringt, nachdem er ihnen Thränen ber Rührung entlocht hatte; die Borlefungen ber Sumoriften, beren es jest eine gange Rlaffe giebt, find besuchter als bie ber Belehrten und felbft ber berühmten Schriftsteller. Amerikaner, die für bahnbrechende miffenschaftliche und litterarische Gedanken so gut veranlagt find, die gelehrten, ernsten, bedächtigen Amerikaner ziehen die Albernheit der Wiffenschaft vor, um ihre Abende damit auszufüllen. ift dies, fagt Beard, die Reaktion, welche unvermeidlich mit der übertriebenen geiftigen und physischen Anstrengung unseres Lebens zusammenhängt; Menschen, die fich weniger anstrengen, fühlen auch weniger ein Bedürfniß nach Aussvannung, nach Ercentricitäten, nach Albernheiten und Narren-Beard ift überzeugt, bag in feinem Lande bie nervose Erschöpfung gewöhnlicher ift als in den Bereinigten Staaten und bag in feinem Lande fo viele verschiedene Arten und Symptome von Nervenschmäche wie in Nordamerita gu finden feien.

Die Fröhlichkeit wirft wie ein Bentil, baher ist es verständlich, daß in der Redekunst der Humor für eine der Normen gilt, nach welchen beim Bortrag vor einem ermüdeten Bublikum zu versahren ist. Besucht man die Parlamentssitzungen, so sieht man, welche Wirkung einige humoristische Redner hervorrusen, weil sie verstehen, die Ausmerksamkeit ihrer Zuhörer ausruhen zu lassen, und die Kunst kennen, sie in physiologischen Zeitabschnitten, ohne Ermüdung arbeiten zu lassen. Die Physiologie wird der Redekunst große Dienste leisten, wenn erst die Psychologie des Menschen besser bekannt sein wird.

Wer fich felbft nur einigermaßen aufmerkfam beobachtet,

wird bemerkt haben, daß man nach einem anstrengenden Spaziergange, einer Turn-, Fecht- oder Ruberübung weniger fähig zum Studiren ist. Wenn es zuweilen scheinen möchte, als ob uns die Kopfarbeit nach einer mäßigen Anstrengung leichter würde, so ist dies der anregenden Wirkung zuzuschreiben, welche die Muskelthätigkeit hervorrust, mit welchem Gegenstand wir uns später eingehend beschäftigen werden. Bei Alpenbesteigungen kann man die durch Muskelermüdung bewirkte Unfähigkeit, die Ausmerksamkeit zu sixiren, am leichtesten wahrnehmen. Saussure vermochte nur mit großer Mühe auf dem Mont Blanc eine kleine Geistesarbeit vorzunehmen: "Lorsque je prenais de la peine, ou que je fixais mon attention pendant quelques moments de suite, il fallait me reposer et haleter pendant deux ou trois minutes."

An mir habe ich die Beobachtung gemacht, daß jede große Mustelermüdung mir die Fähigkeit des Aufmerkens benimmt und mein Gedächtniß schwächt. Ich habe mehrere Aufstiege unternommen. Ich war auf dem Monte Biso und habe zweismal den Monte Kosa bestiegen und erinnere mich an Nichtsmehr, was ich von jenen Gipfeln aus gesehen habe. Meine Erinnerung an die Einzelheiten des Aufstieges verschwimmen und mein Gedächtniß verläßt mich um so mehr, je weiter ich in die höhern Regionen vordringe. Es scheint, als würden die physischen Bedingungen des Denkens und des Gedächtnisses durch die das Blut vergistenden Ermüdungsprodukte und den Verbrauch an nervöser Energie ungünstig beeinflußt. Und dies ist in meinem Falle um so aufsälliger, als ich ein gutes Gedächtniß für Gegenden habe.

Mehrere Bergsteiger, die ich in Bezug hierauf befragte, waren einstimmig der Ansicht, daß der letzte Theil einer Besteigung sich am wenigsten dem Gedächtniß einprägt. Der Advocat L. Baccarone, durch seine kühnen Bergsahrten bestannt und zugleich einer der bedeutendsten Schriftsteller des

italienischen Alpenklubs, erzählte mir, daß er während des Marsches Notizen machen musse, weil er Abends, wenn er von der Besteigung eines Sipsels zurücktomme, sich sast an Nichts mehr erinnere. Am andern Morgen, wenn die Müdigkeit vorüber sei, kämen ihm viele Einzelheiten ins Gedächtniß zurück, von denen er geglaubt habe, sie seien ihm gänzlich entfallen.

Die Unvereinbarkeit, die zwischen der Gehirn- und Muskelsthätigkeit besteht; die Frage, inwieweit die körperliche Uebung eine anregende Wirkung auf den Geist ausübt, und die Feststellung einer Maximalgrenze, bis zu welcher dieselbe ausgedehnt werden darf, wenn sie sich als nüglich erweisen soll; sowie der Schaden, der für die Gehirnthätigkeit entsteht, wenn man die Bewegung übertreibt: dies sind Probleme, welche von allen denen in reiflichere Erwägung gezogen zu werden verdienten, welchen es obliegt, die Stundenpläne für die Schulen und Lehranstalten aufzustellen.

Prof. G. Gibelli sagte mir, baß auf botanischen Ausflügen sein Gedächtniß jederzeit schwächer werde, sobald er ermüde, z. B. sei es vorgekommen, daß er von den gemeinsten Pflanzen die Namen nicht habe finden können; aber dieses Phäsnomen der Ermüdung verschwinde rasch, sobald er sich ausgeruht habe. Delboeuf erinnert in seiner schätzenswerthen Studie "Ueber das Maß der Empfindungen"\*) daran, daß die Rurzsichtigen die Brille auszuseten pflegen, um besser hören zu können, weil dadurch die Anstrengung, welche ihnen durch das undeutliche Sehen entsteht, vermindert wird.

<sup>\*)</sup> Delboeuf, Eléments de Psychophysique. Paris 1883, p. 52.

## VIII.

Ein charakteristisches Merkmal für die Ermüdung der Aufmerksamkeit ist das Gähnen. Jedermann weiß, was das Gähnen ist. Es besteht in einer unwillkürlichen, tiesen und langsamen Einathmung, durch welche die Lunge sich mit Lust anfüllt, die man dann langsam wieder ausströmen läßt, indem man den Mund offen hält und leicht die Stimmrige schließt, wodurch der charakteristische, rohe, allen Rednern Schrecken einstlößende Ton erzeugt wird.

Wollte ich das Gähnen erschöpfend erklären, so würde ich ein Kapitel darüber schreiben muffen, was ich in einem späteren Werke über die Physiologie des Schlases auszuführen hoffe. Für jetzt beschränke ich mich darauf, das was zum Studium der Ermüdung dienlich ist, anzuführen.

Das Gähnen wird durch eine leichte, vorübergehende Blutarmuth des Gehirnes hervorgerusen. Wenn wir müde und
gelangweilt sind, dehnen sich die Blutgefäße allmählich aus
und das Blut stagnirt, so zu sagen, in den Blutgefäßen des
Körpers. Eine erhöhte Temperatur begünstigt diese Erweiterung der Gefäße und indem das Blut unter vermindertem
Drucke cirkulirt, werden wir unsähig für scharse Geistesarbeit
und es treten Müdigkeitserscheinungen aus. Es giebt Kranke,
welche an Blutarmuth des Gehirnes oder Störungen des verlängerten Marks leiden, die sortwährend gähnen. Wenn man
sagt, das Gähnen sei ansteckend, so heißt das, daß Alle
gelangweilt sind und deshalb Alle zum Gähnen geneigt sind.
Das Gähnen ist als ein Zeichen von Schwäche und Müdigkeit auszusassen, und die hysterischen Frauen sind es besonbers, die vom Gähnen zu seiden haben.

Gewöhnlich tritt mit dem Gahnen eine Zusammenziehung ber Musteln auf, welcher man gern, mo es thunlich ift, nach-

giebt, weil sie eine Erleichterung gewährt; muß man sie in größerer Gesellschaft unterdrücken, so ersordert dies eine gewisse Anstrengung, über die man nicht immer Herr ist. Die Wohlthat, die uns das Recken der Arme verursacht, kommt daher, daß sich bei der Zusammenziehung der Muskeln eine gewisse Menge Blutes, die gleichsam stagnirend in den Abern lag, in Bewegung sett. Dies verstärkt den Druck des Blutes und macht die Pulsationen des Herzens kräftiger, wodurch die Bedrückung, die auf uns lag, weicht. Das Gähnen und Sichrecken wird uns von Niemandem gelehrt; bei kleinen Kindern kann man, wenn sie ausgewickelt werden, schon in den ersten Lebenstagen sehen, wie sie gähnen und sich recken.

#### IX.

Man verfertigt jest Uhren, mittelft beren man ben tausendsten Theil einer Sekunde meffen kann. Gine von ben Physiologen beim Studium ber Aufmerksamkeit baufig angewendete ift die von Sipp in der Telegraphenfabrit zu Neufcatel fonftruirte, die auch den Namen dieses geschickten Mechaniters trägt. Mit Silfe biefer Uhren fann man leicht, indem man einen elektrischen Strom öffnet und fcließt, die Beit meffen, welche eine Rugel braucht, um ben Lauf einer Ranone zu durchfliegen, und wie groß die Schnelligfeit eines Geschoffes auf ben verschiebenen Buntten feiner Mit dieser Uhr meffen wir die Zeit, welche Babn ist. verstreicht zwischen bem Moment, wo ber Ton erklingt, und jenem, wo wir ihn mahrnehmen, indem wir dies durch ein Beichen mit ber Sand fund thun. Die Physiologen, vornehmlich die Schüler Bundt's, behnten ihre Bersuche über die Aufmerksamkeit auch auf die andern Sinne aus. bemerkenswertheften Thatsachen, von der fich Jeder überzeugt haben wird, ber Ball gespielt, gesochten ober irgend welche andere Geschicklichkeits-Uebung vorgenommen hat, ist die Beobachtung, daß die Aufmerksamkeit dazu hilft, schneller zu reagiren, und daß, wenn wir nicht auf die Vertheidigung vorbereitet sind, längere Zeit nöthig ist, den Gegenschlag zu führen.

Die Verfürzung der Zeit, welche bei der Mustelreaktion durch die Aufmerksamkeit bewirkt wird, kann von zwei Ursachen abhängen: entweder wird die Bewegung in Folge der Borbereitung schneller ausgeführt, oder der Anfang der Bewegung findet früher statt, weil der Vorstellungsreiz nicht jenen Grad des Bewußtseins erreichen muß, welcher zur Hersvordringung der Bewegung nöthig ist, und weil die Ausmerksamkeit nicht den Uebergang von der Borstellung des Reizes auf die Vorstellung der Bewegung zu vermitteln braucht. Diesen zweiten Fall hält Martius sür den wahrscheinlicheren.\*) Nicht die Schnelligkeit der Bewegung, welche wir aussühren, ist verschieden; es ist vielmehr eine im Junern vorgehende Beränderung, durch welche ein Unterschied in der Schnelligkeit herbeigeführt wird, mit der die psychischen Vorgänge sich vollziehen.

Man nennt "Zeit der physiologischen Reaktion" oder einfach "physiologische Zeit" den Zeitraum, welcher zwischen dem Moment liegt, wo wir z. B. einen elektrischen Funken aufsprühen sehen, und jenem, wo wir das Zeichen, daß wir ihn sahen, durch das Niederdrücken einer elektrischen Taste, auf welcher die Hand liegt, geben. Diese minimale Differenz variirt bei den verschiedenen Menschen und repräsentirt die Zeit, die wir brauchen, um uns von einer der elementarsten For-

<sup>\*)</sup> Gös Martius, Ueber die mustulare Reaktion und die Aufmerksamkeit. — Philosophische Studien. Wundt. VI. Band. 2. heft. 1890, S. 214.

men der Wahrnehmung Rechenschaft zu geben. Man begegnet bei den Menschen einer großen Verschiedenheit in dieser sowie in den verwickelteren Formen der Wahrnehmung. Um ein naheliegendes Beispiel anzugeben, erinnere ich an die Probe, die wohl Jeder schon an sich gemacht haben wird, wenn er mit einer andern Verson gleichzeitig dieselbe Zeitung oder dieselbe Seite eines Buches gelesen hat.

Die Ermübung übt einen großen Einfluß auf die Zeitbauer der Reaktion aus. Wiederholt man, ohne sich auszuruhen, solche Messungen, so wird nach und nach eine Berlängerung der Reaktionszeit herbeigeführt. Bon 134 Tausendstel einer Sekunde, deren die meisten Personen bedürfen, um mit der Hand anzugeben, daß sie eine Berührung am Fußbemerkten, kann man durch Ermüdung der Ausmerksamkeit bis zu 200 und 250 Tausendstel steigen.

Obersteiner\*) hat bewiesen, daß die Geräusche und alle Nebeneindrücke, die zerstreuend auf uns einwirken, die Zeit der physiologischen Reaktion verlängern. Ein Beispiel wird genügen, um zu zeigen, um wie viel besser unser Gehirn in der Stille arbeitet. Obersteiner ließ in dem Zimmer, wo er mit der Uhr von Hipp die physiologische Zeit messen wollte, eine Orgel spielen. Wenn eine Person in der Stille 100 Tausendstel einer Sekunde brauchte, um mit der linken Hand ein Zeichen zu geben, daß die Rechte einen Reiz empfand, so genügte das Spielen der Orgel, damit die Zeit auf 140, wohl auch 144 Tausendstel einer Sekunde stieg. Diese Verzögerung trat ein trotz der gespanntessen Ausmerksamkeit, und kaum hörte die Musik auf, so kehrte die Zeit der physiologischen Reaktion wieder auf 100 Tausendstel zurück.

Der Physiolog Erner, welcher fich mit solchen Bersuchen beschäftigte, hatte icon beobachtet, daß bei angespannter

<sup>\*)</sup> Obersteiner, Experimental researches on attention. Brain I, pag. 439.

Aufmerksamteit sich eine reichliche Schweißabsonderung er- zeugt.\*)

Mein Bruder stellte eine Reihe Untersuchungen an über den Einfluß, den das Cocain auf die Phanomene der Aufmerksamteit ausübt. Es war icon bekannt, daß einige erregende Substanzen, wie Alfohol und Raffee, die Zeit ber latenten Reizung verfürzen. Mein Bruder fand, daß auch Cocain diese Wirkung hervorbringt. \*\*) Nimmt man fünf bis zehn Gramm Cocain, so entsteht nach ungefähr einer halben Stunde ein Gefühl der Erregung und des Bohlbefindens, bas etwa eine Stunde anhält. In diefer Beit reagirt man mit größerer Beschwindigkeit auf die äußeren Reize und die Auffassung ift schneller. Aus derartigen Bersuchen haben wir uns überzeugen fonnen, daß die Müdigfeit nicht verschwindet, und daß in dem Mage, als ein Mensch fich ermüdete, die Beit der physiologischen Reaftion verlängert wurde, und daß wenige Minuten bes Ausruhens genügten, um mittelft eines elektrischen Schlages auf die Sand ober ben Fuß, wodurch die Aufmerksamkeit geweckt wurde, ein rascheres Reagiren zu veranlaffen.

Fechner hatte schon bemerkt, daß unsere Ausmerksamskeit nicht von dem besseren Funktioniren unserer Sinne abshängt. Wie wir schon sagten, wird das Auge nicht empfindslicher durch die Ausmerksamkeit; die Gegenstände erscheinen uns nicht klarer, noch auch sind die nachfolgenden Bilder, welche ein Ergebniß der Empfindung sind, andauernder. Wie Fechner sagt, wirkt die Ausmerksamkeit auf jene Theise des Gehirnes ein, wo die Sinneneindrücke schon bis zu einem gewissen Grade psychisch verarbeitet sind.

<sup>\*)</sup> S. Exner, Hermann's Handbuch ber Physiologie. II. Band, II. Theil, S. 288.

<sup>\*\*)</sup> Ugolino Mosso, Ueber die phisiolog. Wirkung bes Cocains. Pflüger's Arch. Bb. 47, 1890 S. 553.

## X.

In ben alteften philosophischen und medicinischen Buchern, in den Werken von Ariftoteles und Galenus ift ichon die Rede von den Berichiedenheiten zwischen dem Beift der eingelnen Bölker; und wir hören noch heute beftandig wiederholen, daß bei den Südländern das Gefühl für Musik und Farbe reger ift, daß ihre Phantafie glühender, die Beweglichkeit ihrer Muskeln größer und ihr Nervenspftem leichter Die Civilisation zielt barauf bin, biese Untererreabar ist. iciede zwischen ben Bölkerstämmen bes Nordens und Sübens auszulöschen, weil sie einen Komplex von Ursachen und Wirkungen barftellt, unter benen ber Wohlftand nicht bie lette ift. In unserer Zeit bort man nicht mehr, daß die Mordländer die Bewohner des Südens um den Ruhm, den diese in der Poefie, Musik und bildenden Runft haben, beneiben.

Der Unterschied zwischen ben Bolkern bes Sübens und benen bes Nordens ist indessen immer noch so groß, daß in ben meisten Fällen ber Geist eines Franzosen mit dem eines Deutschen, das Naturell eines Italieners mit dem eines Engsländers nicht zu verwechseln sind.

Professor Gaule sagt in einer seiner kürzlich erschienenen Schriften, die "Physiologie als erziehende Wissenschaft"\*): "Erkennen Sie nicht den Landmann in einer für Sie sehr unangenehmen Weise im Gewühl sofort an der Art, wie er breit, ohne Rücksicht auf Sie, einhergeht, wie er Sie stößt? Alle unsere Fremden beklagen sich darüber, und rühmen uns den Charakter des italienischen Bolkes, das auch im dichtesten

<sup>\*)</sup> J. Gaule, Bon ber Physiologie als erziehender Biffenschaft. Schweizer Babagogische Zeitschrift. Heft 1. 1891.

Gewühl Niemanden ftoße. Glauben Sie ja nicht, daß bas aus Unfreundlichkeit, aus Barte bes Charafters geschieht: das Bolf ift hier so gutartig wie irgend wo. Es weicht nicht aus, weil es nicht tann. Sein Gehirn arbeitet nicht schnell genug, um für jede der neuen, in feinem Gefichtsfreis auftauchenden Geftalten feinen Musteln die richtigen Befehle gu Es tann nicht schnell seine Richtung andern; ber Staliener, ber nicht mehr weiß, nein, ber viel weniger unterrichtet ift, aber fann es. Warum benn? Weil bier bei uns große Städte mit ihrem Menschengewühl ein Produkt der neuesten Zeit find, weil das Bolf hereinkommt aus ben Weiten des Bügel- und Berglandes, in dem die Menschen fich nicht im Raume brangen und ftogen. Der Staliener aber ift ber Erbe einer vieltausendjährigen Rultur, Die fich in den Städten vollzog, er besitt die Nerven seiner Borfahren, er ift dem raschen Wechsel gemachien, weil seine Nerven rasch arbeiten."

Ich bin überzeugt, daß mein Freund Gaule recht hat. Wenn es noch eines anderen Beweises bedürfte, so würde ich ihn an die Fechtkunst als an eine der charafteristischen Künste erinnern, in welchen die Italiener und Franzosen bis heute alle andern Bölker übertreffen. Gerade beim Fechten ist die angestrengteste Ausmerksamkeit vonnöthen, weil durch sie die Zeit der physiologischen Reaktion auf ein Minimum beschränkt wird; außerdem ist eine möglichst große Schnelligkeit der Ausstssung, Entschlossenheit und die höchste Gewandtheit der Mussteln dazu nöthig, weil der geschickteste Fechter der schnellste ist. Es ist in der That bemerkenswerth, daß die Deutschen und Engländer, die uns doch in so vielen wichtigeren Dingen übertreffen, mit den geschicktesten Fechtern des lateinischen Bolksstammes nicht in Wettbewerb treten können.

## Neuntes Rapitel.

# Die geistige Anstrengung.

I.

Welches die Natur des Gedankens sei, wissen wir nicht, und es würde das Beste sein, gar nicht davon zu sprechen, aber wie Du Bois-Reymond bemerkt, "ist die Physiologie wohl die einzige Naturwissenschaft, in der man gezwungen ist, auch von dem zu reden, wovon man nichts weiß." Und dies darf uns nicht in Erstaunen seten. Wir sprechen in der phhsiologischen Schule von vielen Organen, deren Funktionen uns unbekannt sind, z. B. von der Milz, der Thymus, der Schilddrüse, den Nebennieren und vielen anderen Dingen, von denen wir nichts Positives zu sagen vermögen; wir begnügen uns, den Zuhörern mitzutheilen, daß man der vollen Wahrheit noch nicht auf den Grund gekommen ist, und daß wir uns nur erst auf dem Wege besinden, sie zu ergründen.

So sind wir überzeugt, daß sich zur Erzeugung eines Gedankens, einer Empfindung, einer Gemüthsbewegung eine Umsetzung der Energie vollziehen muß; wir können aber noch nicht den greifbaren Beweis dafür erbringen. Der erste Schritt zur Ergründung des unsichtbaren Zusammenhanges ift die Aufstellung eines Postulats.

Bei dem Gedanken kommt als Grundelement das Gedächtniß in Betracht, und dieses hat sicher eine materielle Basis, Mosso. Ermübung. ein physisches Substrat in den Gehirnzellen. Bis jett kennen wir den Mechanismus nicht, durch welchen die Außendinge mittelft der Nerven eine Spur im Gehirne zurücklassen können; daß aber die Beziehungen zur Außenwelt eine centrale, organische Veränderung hervorbringen, sehen wir an der Art, mit welcher sich der Eindruck stärker oder schwächer ergiebt, gemäß der Intensität des Reizes und der physiologischen oder pathologischen Beschaffenheit des Gehirnes.

Die verschiedenen Methoden, eine Sache dem Gedächtniß einzuprägen, das laute Wiederholen und Aufsagen eines Sates (wie wir es als Kinder beim Lernen der Aufgaben machten), lassen uns an den Mechanismus des Druckens denken, wie er in manchen Industriezweigen angewandt wird. Auch bei Herstellung eines Aquarelibildes wird in derselben Weise versfahren. Gewisse Bilder scheinen in das Gedächtniß mit flüchtigen Farben, die leicht verbleichen und verlöschen, eingetragen zu sein, und es ist nöthig, sie zuweilen aufzufrischen, damit sie nicht ganz verschwinden.

Die Fortdauer der Erinnerungen, der Nachhall, den wir fortwährend davon empfinden, die Schwingungen und chemischen Processe, die durch die Reize der Außenwelt im Gehirn erweckt werden, die anhaltende, niemals unterbrochene Erinnerung, welche die psychischen Zustände und Erregungen in den Gehirnzellen zurücklassen, ist dassenige, was unsere Jdentität, die stoffliche Grundlage unseres "Ich" ausmacht, über welches die Philosophen so viel diskutirt haben. Die Fähigkeit der Nervenzellen, die Eindrücke sestzuhalten, ist eine ihrer charakteristischsten Sigenthümlichkeiten. Ich kann verstehen, daß eine Pflanze keine Erinnerung hat, aber sobald ich an ein Thier denke, daß sich bewegt, an einen Organismus, der nicht nur ein Automat ist; wenn ich sehe, daß er sich seiner Umgebung anpassen kann, daß er verwickelte, mit Nachdenken ausgeführte Bewegungen macht: so muß ich annehmen, daß

fich in seinem Behirne Bellen vorfinden, in welchen fich bie Erinnerung in ihrer elementarften Geftalt zeigt. Und allmählich fteigert fich die Fähigfeit, die Gindrude festzuhalten und banach bie Bewegungen zu verändern. Wir feben ben Inftinft, die Berknüpfung der Erinnerungen, die Erziehung fich immer volltommener in ber auffteigenden zoologischen Reihenfolge darftellen. Aber die Natur des Vorganges ift immer dieselbe; durch Bermehrung der Zellen hat das Gedächtniß nur an Quantität zugenommen, die Qualität bleibt immer dieselbe. Und diese munderbare Rraft, welche bie in den Windungen bes Behirnes befindlichen Bellen befiten, die Eindrücke, die Bemuthebewegungen, die ihr Gleichgewicht ftorten, wie mit einer geheimnigvollen Phosphoresceng in der Nacht des "Ich" wiederaufleben ju laffen, ift ber Ursprung, die Grundlage und die Hauptbedingung bes Bemußtseins.

Neben der uns innewohnenden Fähigkeit, die außer uns liegenden Dinge zu sehen und zu fühlen, haben wir noch die andere, uns der Eindrücke bewußt zu werden, welche die Außenwelt in unserm Gehirne hinterläßt. Das Bewußtsein, sagt Wundt\*), ist die Summe aller gegenwärtigen, gleichzeitigen und aktiven Borstellungen. Es ist nicht ein wunderzbares, durchsichtiges Gefäß, welches die Bilber des Gedächtznisses und der Phantasie enthält, sondern es sind eben diese fortwährend wieder austauchenden Bilber selbst, was wir Bewußtsein nennen; es ist der Inhalt und nicht, was diesem als Gefäß dient, das den Eindruck unseres Ich in uns zurückläßt.

<sup>\*)</sup> Das obige Werk S. 230.

## II.

Das Bilb ist in seiner Natur mit der Empfindung eins. Es ift ein Wiederhall, ein Abbild, ein Phantasiebild, das nicht von außen beeinslußt, sondern aus eigenem Antried wieder auftaucht. Es ist ein Wiederausleben in derselben Intensität und Genauigkeit, mit der Persistenz der ursprünglichen Eindrücke, es kann sich zersplittern, sich mit andern Erinnerungen neu verdinden, oder sich verwirren und wieder derart Gestalt gewinnen, daß daraus gewissermaßen ein neues Abbild der Wirklichkeit entsteht. Was wir Phantasie und Lebhaftigkeit des Geistes nennen, ist die uns innewohnende Fähigkeit, auss Schnellste alle die einsachsten wie die verwickeltsten Empfindungen, alle Vorstellungen, Gemüthsbewegungen und jene psychisischen Zustände wiederausleben zu lassen, welche, nachdem sie eine Spur im Gehirne zurückgelassen waren.

Wir haben viele Thatsachen, welche uns ben Beweistliefern, daß dies Wiederaufleben der Bilder in denselben Nervenelementen stattfindet, auf welche zuerst die äußeren Eindrücke einwirkten. Betrachten wir eine kitzelige Person in dem Augenblick, wo wir Miene machen, sie zu berühren, so sehen wir sie eine abwehrende Haltung annehmen, gerade als ob durch die bloße Borstellung alle jene Erscheinungen wirklich in ihr hervorgerufen würden, welche den Kitzel begleiten.

Montaigne hat ein interessantes Kapitel über die Macht der Einbildungskraft geschrieben, er sagt darin:\*)

"Nous tressuons, nous tremblons, nous paslissons, et rougissons, aux secousses de nos imaginations; et renversez

<sup>\*)</sup> Montaigne, Essais, pag. 45.

dans la plume, sentons notre corps agité à leur bransle, quelquesfois jusques à en expirer: et la jeunesse bouillante s'échauffe si avant en son harnois, toute endormie, qu'elle assouvit en songe ses amoureux desirs."

In der Phantasie wendet sich unser geistiges Auge nach innen und betrachtet die Eindrücke, welche vergangene Bilder und Stimmungen im Gedächtniß zurückließen. Wir nennen Diejenigen Dichter und Künstler, welche am besten diese Bilder zu sehen vermögen. Manchen Personen sehlt dieses innere Gesicht fast gänzlich, andere dagegen sind sehr geschickt, die Erinnerung an frühere Vorkommnisse zu erwecken und zu studiren.

Ein großer Vorrath an Bildern, Erinnerungen und Gedanken würde wenig praktischen Nugen bringen, wenn wir nicht zugleich die Fähigkeit besäßen, eine Auswahl zwischen ihnen zu treffen, sie uns zu nähern und zu ordnen. In welcher Weise jedoch diese Wahl vor sich gehe, ist schwer zu sagen. Dies ist einer der Punkte, für deren Erklärung die Physiologen noch wenig gethan haben.

Wir haben gewiß Alle schon bemerkt, daß die Erinnerungsbilder sich zuweilen unabhängig von unserm Willen, ja gegen denselben einstellen, so daß wir ihnen gegenüber völlig machtlos sind; in andern Fällen weden wir selbst die Gedanken und bringen sie durch die Seelenarbeit untereinander in Berbindung.

Münsterberg\*) sagt: "Es wäre ja möglich, daß die passive und die aktive Vorstellungsproduktion gleichermaßen physisch bedingte Associationen sind, die theoretisch gar nicht verschieden sind und deshalb verschieden erscheinen, weil das eine Mal dem Vorgang ein Empfindungskomplex beigemischt ist, den

<sup>\*)</sup> S. Munfterberg, Beitrage gur experimentellen Pfpchologie. Seft 1, S. 67 u. 72.

wir Willensgefühl nennen, während er das andere Mal fehlt; bieser Empfindungsfomplex könnte ja aber selbst eine physisch bedingte passive Association sein, deren Ginfluß von dem Ginssluß sonstiger Associationen vielleicht nicht verschieden ist."

Dies Problem kann nicht bireft gelöft werden. Aus ben Untersuchungen, welche Brof. Münfterberg, um eine Lösung auf indirektem Wege zu erzielen, anftellte, ergab sich Folgenbes.

"Es giebt nicht eine Grenze zwischen psychophysischen und blos physischen Processen; die komplicirteren Wahlbewegungen sind eben auch lediglich Gehirnreslere, deren psychische Besgleiterscheinungen für den Borgang selbst ohne Einsluß sind. Der Proces liese dann genau so ab, wenn seine Zwischenglieder uns nicht bewußt werden; alles was uns dabei bewußt wird, wäre mithin nur passiv erlebte Empfindung und Empfindungs-reproduktion, die unser Bewußtsein wahrnimmt, ohne in ihre Reihenfolge einzugreisen." Alles dies ist wahr, aber wir müssen offen eingestehen, daß hier noch eine große Lücke ist, welche die moderne Physiologie nicht auszusüllen vermag.

Wer ausmerksam auf Das achtet, was während bes Denkens in seinem Innern vorgeht, wird bemerkt haben, daß er nicht allein dem Austauchen von Bildern auf dem Gebiete bes Bewußtseins beiwohnt, sondern daß er auch im Stande ist, dieselben zu gruppiren; daß er neue Ideen wecken, wieder andere entfernen kann, und daß er sie alle logisch zu ordnen vermag. Die Leichtigkeit, mit welcher wir eine Scene hersausbeschwören, sie verschwinden lassen, und wieder eine neue an ihre Stelle setzen können, ist das, was sich in dem Gestriebe unserer Gehirnfunktionen am schwersten erklären läßt. Und merkwürdiger noch ist die uns innewohnende Wacht, diese ganze Aussührung zu Zeiten unterbrechen, und einen Stillskand von einigen Minuten herbeisühren zu können. Wie diese Beränderungen zu erklären sind, davon haben wir die jetzt nicht die leiseste Ieiseste

Wir halten uns für die Herren unseres "Ich" und unserer Entschließungen, weil wir die uns unbewußten psychischen Phänomene nicht kennen, welche unserm Gedanken vorausgehen und ihn bestimmen. Sobald wir sühlen, daß die Fähigkeit in uns aushört, zwischen den verschiedenen Ideen, die in unserer Seele auftauchen zu wählen; sobald wir uns nicht mehr des Borstellungsprocesses bewußt sind, der uns zu einem psychischen Ergebniß sührt; sobald eine Idee über die anderen Herr wird, und länger als gewöhnlich Besitz von uns nimmt, so daß wir uns lange Zeit ohnmächtig und passiv ihr gegenzüber fühlen, — so sind wir geisteskrank.

#### III.

Zum Beweis, welch' ein großer Reichthum der Sprache sich durch den innigen Verkehr mit der Natur bei den Bölfern entwickelt, erzählt Alexander v. Humboldt, daß die Araber zwanzig verschiedene Worte haben, um die Wüste zu bezeichnen.

Wir haben nur ein einziges Wort, um die Ermüdung auszudrücken. Der Grund für diese Verschiedenheit ist leicht zu verstehen. Die Wüste kann eben, wellig, bergig, bedeckt mit Sand, Kieseln oder Felsen sein, sie kann trocken oder sumpfig, ganz kahl oder mit Weideplätzen durchzogen sein, und in dem einen Wort können wir den Begriff der Wüste mit den verschiedensten Naturattributen verknüpsen; aber die Ermüdung ist ein innerlicher Naturvorgang, der keine charakteristischen Zeichen, keine genügenden Keliefs bietet, wodurch sich die Verschiedenheiten seines Gepräges ausdrücken ließen.

<sup>\*)</sup> A. v. Sumbolbt, Ansichten ber Natur. Das nächtliche Thier-leben im Urwalbe.

Wenn Jemand von Ermüdung, Wollust, Hunger, Durst spricht, so wissen wir Alle, was darunter zu verstehen ist, auch das Mehr oder Weniger läßt sich durch Abjektive anzgeben, aber wir können die Genauigkeit dieser Ausdrücke nicht vergleichen mit der unendlich viel größeren Bestimmtheit, welche der Anblick der Wüste in uns zurückläßt. Das, was uns sehlt, wenn wir von unseren inneren Gesühlen sprechen, ist das Gewicht und das Maß; es sind die Schattirungen und Steigerungen, die wir nicht ausdrücken können, es sind die kleinen Unterschiede, die wir nicht nach ihrem richtigen Werth abschäßen können. Und mehr als alles, wir können nicht den Ausdruck für diese Erscheinungen abtrennen von unserem "Ich", um sie mit jenen Erscheinungen zu vergleichen, welche die Andern empfinden, ohne in die größte Unklarheit zu verfallen.

Bei der Muskelermüdung fühlen wir, wenn die Anstrengung gering war, eine gewisse Schwere in den Gliedern. War die Ermüdung übermäßig, so haben wir eine unangenehme, schmerzliche Empfindung, welche mehrere Tage anbält. Das Bedürsniß des Ausruhens nach einer Gehirnarbeit, die Abspannung, welche wir nach einer heftigen Gemüthserregung oder einem tiesen Schmerz empfinden, ist etwas viel Unbestimmteres und Unbeschreiblicheres, als es der örtliche Schmerz ift, den die Muskelermüdung hervorbringt.

Eine bedeutende Verwickelung entsteht auch daraus, daß die nervöse Ermüdung nicht auf alle Menschen in derselben Beise einwirkt, so daß wir demgemäß nie sicher sein können, wenn wir mit Jemandem von unseren inneren Empfindungen reden, ob dieser sie auch in derselben Beise fühlt. Der Schmerz oder die Freude, welche ich mit einer anderen Person aus ein und demselben Grunde empfinde, kann ich in uns Beiden von gleicher Intensität voraussetzen, aber ich habe keinen Beweis dafür. So können wir auch die geistige Ermüdung nicht nach

dem beurtheilen, wieviel Andere arbeiten können, sondern nur nach dem, wieviel wir selbst arbeiten können, ohne zu ermüden; es ist wie mit dem Wasser, welches wir zum Bade nehmen, das dem Einen kalt, dem Andern warm zu sein scheint.

Both den inneren Organen haben wir teine Empfindung. + Es tommt oft vor, daß felbft unterrichtete Leute nicht wiffen, wie die Eingeweide in der Höhlung des Unterleibes und Bruftforbes liegen. Dies barf uns nicht Wunder nehmen, weil bis zu dem Buntte, wo eine Entzündung ber inneren Organe eintritt, die Nerven nicht den Grad von Empfindlichfeit erreichen, ber nöthig ift, um die Nervencentren zu reigen. Der Magen, die Gedarme (ausgenommen den unterften Theil des Maftdarmes) und die Gebarmutter find vollkommen unempfindlich gegen die Temperatur; man kann fie brennen, ichneiden, ohne dag wir es fühlen. Ebenso ift es mit bem Gehirne. Schon Galen hatte beobachtet, baß bie Gehirnmasse berührt werden tann, ohne Schmerg gu berursachen. Aus den gablreichen an Thieren vorgenommenen Beobachtungen wiffen wir gang ficher, bag man vom Gehirn Stud für Stud abtrennen fann, ohne daß dem Thiere ber geringste Schmerz ermächft.

Die Chirurgie, welche in dieser letten Zeit einen großen Aufschwung genommen, hat dargethan, daß auch das menschliche Gehirn gänzlich gefühllos ist. Wir können die Leber
zerschneiden, die Muskeln, Milz und Nieren verwunden,
ohne daß der Mensch es fühlt. Die sensiblen Nerven, die,
gereizt, Schmerz verursachen, liegen hauptsächlich in der
Haut, und unsere Empfindlichkeit ist dahin gerichtet, uns
gegen die auf uns einwirkenden Kräfte der Außenwelt zu
vertheidigen, uns angenehme oder schmerzliche Erregungen,
wie sie zu unserer Erhaltung dienlich sind, zu verschaffen.

Unsere Unfähigkeit, innere Empfindungen zu beurtheilen, wird augenscheinlich in solchen Fällen, wo sich der Unterschied langsam vollzieht, wie z. B. im Fieber. Tauchen wir einen Finger oder eine Hand in warmes Wasser, dessen Temperatur zwischen 33° und 37° schwankt, so können wir bis auf ein Fünstel Grad den Unterschied wahrnehmen. Steigt bagegen der Temperaturunterschied nach und nach, so merken wir nicht einmal den Unterschied von anderthalb oder zwei Grad, wie es beim Fieber der Fall ist, wo wir, ohne uns des Thermometers zu bedienen, nicht mit Genauigkeit die Höhe der inneren Temperatur beurtheilen können. Ost sagen wir, daß uns friert, während doch unsere innere Temperatur die normale Höhe übersteigt.

Einige sehr schwere, anstedende Krankheiten, die unvermeidlich den Tod herbeizusühren im Stande sind, haben ein Stadium der Inkubation, das vollständig unbemerkt für das Opfer vorübergeht; so wie gewisse geschmacklose Gifte, die unbemerkt in den Körper übergehen können und ohne Schmerz zu verursachen den Tod herbeisühren.

Eine ber wunderbarften Erscheinungen, die sich beim Studium einiger Gifte ergeben, ist die winzige, fast unwägsbare Dosis, durch welche einige Stoffe das Leben der Nersvenzellen verändern, das Bewußtsein und die Empfindungssfähigkeit rauben und tödten.

Die Ermüdung, die wir auch als eine Bergiftung auffassen mussen, kann die Zusammensetzung des Blutes und die Lebensbedingungen verändern, ohne daß wir es bemerken; höchstens zeigt uns ein dunkles Gefühl der Erschöpfung die Beränderung an.

Es ist eine Zufälligkeit (wenn ich mich so ausdrücken barf), daß der Mensch zu einem solchen Grade der Kultursortgeschritten ist, daß er sich selbst studiren und die Vorgänge in seinem Innern einer Prüfung unterziehen kann. Dies ist

ein Luxus, ben fich die civilifirten Bolfer geftatten burfen, benn ber urfprüngliche Menich war wie bie Thiere bagu bestimmt, einfach um sein Leben ju tampfen; sein ganger Bau entfpricht auch biefem 3wede: bamit er nur einzig bas, mas außer ihm vorgeht, mit Sicherheit beurtheile. Dies mar nöthig, und hierzu gelangten auch alle Thiere im Rampfe ums Dafein. Wir muffen uns bemnach nicht verwundern, wenn die psychischen Erscheinungen weniger zum Studium geeignet find, wenn bie subjektiven Borgange uns entgeben, und das Wort matt und unvollkommen wird, sobald wir ein Gefühl auszudrücken und zu meffen versuchen. Es ift eine Wohlthat für uns, daß wir innerlich wenig empfindlich find, weil so unser Organismus, gang von bem Rampf mit ber äußeren Belt in Anspruch genommen, mahrend feiner Thatigfeit bas Rervenspftem wenig beläftigt.

## IV.

Durch welche Merkmale sich die Ermüdung des Gehirnes kundgiebt, ist schwer mit Genauigkeit anzugeben, weil sich hierbei unter den Menschen eine große Berschiedenheit zeigt, und weil die Organe der verschiedenen Personen mehr oder weniger den schädlichen Einslüssen widerstehen. Ich werde dies durch ein Beispiel erläutern. Wenn sich mehrere Menschen unter denselben Umständen derselben niedrigen Temperatur aussetzen, kann es vorkommen (der Leser erschrecke nicht, wenn ich den Fall verschlimmere), daß der Eine Lungenentzündung, der Zweite Starrframpf, ein Dritter Gesichtslähmung, ein Bierter Rheumatismus, ein Fünster Darmentzündung, ein Sechster eine einsache Erkältung, ein Siedenter eine Hautskrankheit und alse Uebrigen nichts davontragen. So ist es mit der geistigen Ermüdung auch.

Die Alten ordneten bie amischen ben Menschen existirenden Berschiedenheiten unter vier Benennungen ein, die fie als die Temperamente bezeichneten. Die Grundlage diefer Rlaffififation fußte auf physiologischen Begriffen, die sich in der Folge als gang falich erwiesen. Die Berschiedenheit zwischen ben Menschen befteht indessen immer noch, wenngleich wir uns über ihre Natur und Ursache feine Rechenschaft geben können. Das Wefen der Gemuthsart hängt nicht von ber Salle, bem Blute und bem Phlegma ab, wie Syppofrates glaubte, fonbern in erfter Linie vom Nervenspftem. Es ift febr mahrscheinlich, daß die fogenannten nervofen Berfonen, bei benen fich die Phanomene ber Ermudung leicht einstellen, mit einem Nervenspftem geboren find, welches zu flein ift im Berhältniß zu den anderen Theilen des Körpers, dem es dienen foll. Bei diesen Bersonen konnte man eine unvollständige Entwicklung ober gehemmte Bildung bes Nervenspftems annehmen, wodurch es einige Merkmale bes Rindheitsalters beibehält.

Unglücklicherweise fehlt es an einem vergleichenden Studium zwischen dem Gewicht des Gehirnes, des Rückenmarkes
und der Nerven im Segensatz zum Gewichte der Muskeln
bei verschiedenen Menschen, deren Psichologie und geistige Fähigkeiten wohlbekannt sind. Auch hat man noch kaum begonnen, einen Bergleich zwischen dem gebildeten und wilden
Menschen in dieser Richtung anzustellen. Das anthropologische und ethnographische Material, das dis jetzt gesammelt
wurde, ist noch nicht genügend für ein physiologisches
Studium.

Wir sehen täglich, daß Menschen, die wunderbar stark und gesund zu sein scheinen, sehr schwach sind, was die Funktionen ihres Nervenspstems betrifft, so daß sie der Fähigkeit und Widerstandskraft zur intellektuellen Arbeit ermangeln. Andere, wie z. B. Birgil, Pascal, Vico, Leopardi, Heine, Darwin, um einige der Größten zu nennen, welche von der Natur in physischer Hinsicht wenig begünftigt schienen, thaten Bunder, was die Macht bes Gehirnes anbelangt.

Denken wir an das Menschengehirn, so mussen wir uns vergegenwärtigen, daß auf der höchsten Stuse der Leiter die großen Gehirne der berühmten Denker: Cuvier, Bolta, Petrarca, Schiller, Byron, welche ein Gewicht von 1860 bis zu 1600 Gramm repräsentirten, stehen. Auf der niedrigsten Stuse sinden wir die Gehirne der Mikrocephalen, wie z. B. die von Professor C. Giacomini\*) beschriebenen, welche nur 170 bis 966 Gramm wiegen.

Dante hatte ein Gehirn, welches das Durchschnittsgewicht bes Menschengehirnes nicht erreichte, und das Gehirn Gambetta's wog nur 1180 Gramm, d. i. etwa 140 Gramm unter dem Durchschnittsgewicht des Frauengehirnes. Dies beweift, ohne daß andere Rommentare nöthig wären, daß außer den groben Unterschieden im Gewicht des Gehirnes auch noch seinere Differenzen im Bau der Nervenzellen von Bedeutung sein müssen. Die anatomischen und chemischen Berschiedenheiten, die wir gegenwärtig zu erkennen im Stande sind, stellen sich freilich als zu geringfügig heraus, um den Unterschied der Leistungsfähigkeit zu verstehen.

## V.

Haller\*\*) hat in seiner großen Physiologie die Wirfungen des Studiums mit denen der Liebe verglichen, welche den Blutumlauf anregt und schweißfördernd wirkt. Buffon, welcher zwölf Stunden anhaltend arbeitete, bemerkt, daß Hitz und Röthe ihm das Eintreten der Ermüdung anzeigen.

<sup>\*)</sup> Giacomini, Archives italiennes de Biologie. Vol. XV, 1891.

<sup>\*\*)</sup> Haller, Elementa Physiologiae corporis humani. Tomus V, pag. 582.

Ich sprach schon in meinem Buche "Ueber die Furcht" von den Beränderungen, welche im Herzen und in den Blutzgefäßen durch die intellektuelle Arbeit bewirkt werden; ich will hier nur daran erinnern, daß bei der Gehirnermüdung der Pulsklein und der Kopf heiß werden, daß die Augen mit Blut unterlausen, die Füße kalt werden und daß bei manchen Menschen Ohrensausen eintritt.

Diese Erscheinungen hängen von der Zusammenziehung der Blutgesäße ab, durch welche der Druck des Blutes und seine Bertheilung auf die verschiedenen Organe geregelt wird. Die größere Spannung tritt auch in anderen Organen ein, welche wie z. B. die Blase, Muskeln mit glatten Fasern besitzen. Daher das häufigere Bedürfniß, Urin zu lassen, das wir beim Studiren empfinden, nicht aber wenn wir uns zerstreuen und in der Stadt oder draußen spazieren gehen. Diese und andere Erscheinungen, wie z. B. die kalten Beine und der heiße Kopf, haben alle dieselbe Ursache, sie stammen von der Kontraktion der Blutgefäße auf der Oberfläche des Körpers her, wodurch ein reichlicherer Blutandrang zum Gehirn hervorgebracht wird.

Es war Dr. E. Gley,\*) welcher bei Gelegenheit seines Studiums über die Wirkung, welche die Geistesarbeit auf die innere Temperatur des Körpers ausübt, beobachtete, daß sich, sobald wir uns zum Schreiben oder Lesen an den Schreibtisch seigen, ein Fallen der Temperatur einstellt, was auf Rechnung der Unbeweglichkeit zu setzen ist; dies Phänomen ist indessen vorübergehender Natur, und nach und nach, falls die Arbeit des Gehirnes eine anstrengende ist, steigt die Körperstemperatur über die normale Höhe.

Ein viel schwerwiegenderes Phänomen ift das Herzklopfen. Zwei meiner, der medicinischen Fakultät angehörende Kollegen

<sup>\*)</sup> Société de Biologie, 26 avril 1884.

(bie außerbem völlig gesund sind) erzählten mir, daß sie auf bem Lande während der Ferienzeit niemals an Herzklopsen leiden, daß sie aber, kaum in die Stadt zurückgekehrt, nach Wiederaufnahme ihrer Arbeiten zuweisen demselben untersworsen wären, besonders im Anfang des Winters. Beide Herren sind den ganzen Tag mit Untersuchungen im Laboratorium und mit Besorgung ihrer Praxis beschäftigt, wodurch sie sich tagsüber sehr anstrengen müssen; wenn sie sich dann am Abend an den Schreibtisch seizen, fühlen sie nach zwei oder drei Stunden ihr Herz heftiger schlagen, was sie nöthigt, auszuhören. Wenn sie noch länger arbeiten wollen, nimmt das Unbehagen so zu, daß es sie verhindert, einzuschlafen.

Die Frage ist nun: Ist es in diesen Fällen das Herz, welches stärker schlägt, oder ist ihre Empfindlichkeit gesteigert? Es ist gleichzeitig das eine und das andere. Auch bei der Hysterie kann es vorkommen, daß, während die Stärke der Herzschstolen unverändert bleibt, dieselben stärker erscheinen, nur weil sie vorher unbemerkt sich vollzogen und später besmerkt werden.

Die übermäßige Gehirnarbeit bringt zuweilen eine Unregelmäßigkeit und größere Frequenz in den Herzschlägen
hervor. Dies ist eine Erscheinung, die ich an mir selbst
wahrnehme. Plöglich kommt eine Angst, eine leichte Betäubung über uns, von denen wir nicht wissen, welcher Ursache
sie entstammen. Der Athem ist frei, alle Sinne funktioniren
gut, aber man merkt, daß im Junern eine plögliche Beränderung vorgegangen ist. Wir fühlen den Puls und merken,
daß das Herz schneller schlägt, so daß es schwer ist, die
Pulsschläge zu zählen. Dies dauert wenig länger als eine
halbe Minute; danach nehmen die Herzschläge wieder ab und
werden langsamer als gewöhnlich, so daß kaum aller zwei
Sekunden ein Schlag ersolgt. Diese Zeit der Reaktion, wo

ber Puls jo langsam geht, bauert bei mir etwa eine halbe Minute.

Bei Charles Darwin brachte das Uebermaß der Geiftesarbeit leicht Schwindelanfälle hervor. Auch Morit Schiff sch ich an vorübergehendem Kopfschwindel infolge anstrengender Gehirnarbeit leiden. Er diktirte mir Anhänge zur zweiten Auflage seiner Physiologie des Nervenspstems. Während der Tageszeit psiegte er mit bewundernswerther Arbeitstraft und ausdauernder Ausmerksamkeit zu experimentiren. Am Abend diktirte er mir. Zuweilen kam es vor, daß, wenn er sich bückte, um ein Buch aus dem Bücherschrank zu nehmen, plöslich dieser Schwindel sich einstellte. Zuweilen wiederholte sich der Anfall auch im Laboratorium, oder während er still saß. Sobald seine Arbeit beendet und sein Buch herausgegeben war, hörten diese Schwindelanfälle auf. Solche Erscheinungen werden denen nicht befremdlich erscheinen, die scharf mit dem Gehirn zu arbeiten psiegen.

#### VI.

Foscolo\*) schrieb, während er seine Prolnsion verfaßte, an einen seiner Freunde: "Ich arbeite so, daß ich weder essen, noch verdauen kann." Die schlechte Berdauung ist, wie wir später noch besser sehen werden, eines der gewöhnlichsten Leiden derer, welche ihren Geist übermäßig anstrengen, daß Tissot bemerkt: "l'homme qui pense le plus est celui qui digere le plus mal."

Die Beobachtungen, welche ich über gesunde Bersonen, von denen ich sicher weiß, daß sie scharf arbeiten, gesammelt habe, würden diese Behauptung nicht völlig bestätigen, weil

<sup>\*)</sup> Foscolo, Lettere I, pag. 192.

darunter mehrere sich fanden, welche mir sagten, daß im Gegentheil ihr Appetit mit der geistigen Arbeit zunehme, falls sie dieselbe nicht übertrieben.

Moleschott sagt in seinem Buche über Die Nahrungsmittel:\*)

"Man vergleicht gewöhnlich den Künftler oder den Gelehrten, statt sie mit ruhig lebenden, empfindungsträgen und denksaulen Menschen zu vergleichen, mit körperlich angestrengten Handwerkern. Dabei vergißt man nur zu leicht, daß beim verständigen Handwerker die Thätigkeit des Hirns nicht sehlt, während bei den meisten Künstlern und Gelehrten der durch geistige Anstrengung angeregte Stosswechsel durch die sitzende Lebensart wieder gemäßigt wird. Trozdem stellen sich als Folgen geistiger Anstrengung vermehrte Ausscheidung der Harnsalze, Steigerung der Körperwärme und erhöhtes Nahrungsbedürsniß ein.

"Es ift doch Jedermann befannt, daß Rünftler und Gelehrte trot allem Siten nur in höchst vereinzelten Ausnahmen an Fettsucht leiden."

Dieselbe Unterscheidung, die wir für den Appetit aufstellten, muß auch für den Schlaf gelten, d. h. eine mäßige Beschäftigung, die uns anstrengt, ohne uns zu ermüden, macht uns schläfrig. Die Ueberanstrengung des Gehirnes dagegen bringt Schlaflosigkeit hervor.

Wenn wir nach einem Tag angestrengter Arbeit uns Abends an ben Schreibtisch setzen, so bemerken wir, daß unsere Gedanken ungeordnet sind, daß wir widerwillig arbeiten, daß auch das Gedächtniß uns den Dienst versagt.

Einer meiner Freunde, ein Dichter, erzählte mir, daß er, falls er sich Abends, wenn er mude sei, zum Schreiben anschiede, nicht mehr die Reime finden könne.

<sup>\*)</sup> Jac. Moleschott, Lehre der Nahrungsmittel, 1858, S. 223.

Allen Menschen wird es zu Zeiten in gewisser Beise schwer, einen Gedankengang zu verfolgen; man fühlt eine gewisse Starrheit des Verstandes, eine gewisse Unsicherheit und ein unbestimmtes Gefühl, was uns die Ermüdung des Gehirnes ankündigt. Manche Schwierigkeiten, die uns am Morgen lächerlich erschienen wären, scheinen uns am Abend unbesiegbar. Bir verlieren jedes Vertrauen in unsere Geistesstraft und selbst den Willen sühlen wir schwach werden. Gesichriebene und gedruckte Buchstaben tanzen uns vor den Augen, die Lider werden schwer, die Augen schwerzen, und wir hören unter Gähnen auf zu arbeiten.

Francis Galton stellte in einer sehr schätzenswerthen Schrift über die geistige Ermüdung\*) Beobachtungen zusammen, aus benen hervorgeht, daß ermüdete Schüler nicht mehr gut orthographisch schreiben können, und daß sie Wörter beim Schreiben auslassen.

Bei der Ermüdung des Gehirnes sind Borgänge zu beobachten, welche eine gewisse Aehnlichkeit mit jenen haben, die sich in den Muskeln nach einem langen Marsche kundzeben. Wir haben Alle wohl schon jenen Schmerz in den Beinen gefühlt, der uns am Weitergehen verhindert, nachdem wir uns zum Ausruhen niedergesetzt hatten.

Dasselbe ist mit dem Gehirne der Fall, so daß es uns, wenn wir von einer langen Arbeit ermüdet sind, eine große Anstrengung kostet, dieselbe wieder aufzunehmen.

Einer meiner Freunde, welcher an einem Kursus über bramatische Dichtkunst theilnahm, erzählte mir, daß er oft, wenn er noch bis zu vorgerückter Stunde in der Nacht arbeiten mufse, bemerke, wie er durch die wachsende Schwierigsteit, die ihm das Englische verursache, müde werde, und daß

<sup>\*)</sup> Francis Galton, Remarks on replies by Teachers to questions respecting mental fatigue. Journ. of the Antrop. Inst. November 1888.

er manchmal, nachdem er zur Erholung einige Seiten eines spanischen Schriftstellers überflogen, nicht im Stande sei, die Lektüre eines deutschen oder englischen Schriftstellers fortzusehen.

Das Kopfweh, welches sich nach angestrengter Geistesarbeit einstellt, entspricht bem Schmerz, ber sich in den Beinmuskeln nach einem langen Marsche fühlbar macht, oder der Steifheit und dem Unbehagen in den Armmuskeln nach einem ersten Ballspiel.

Wir werben später sehen, daß eine geringe Störung in der Bewegung der Lymphe oder im Blutumlauf genügt, die Unfähigkeit zum Denken hervorzurufen.

Bei mir geben Schmerzen in den Augen ber Bebirnermudung voran, und ich fann nicht länger als vier ober fünf Tage anhaltend bei einer anstrengenden Beistesarbeit am Schreibtisch ausharren. Beim Schreiben biefes Buches habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt, diese Brobe zu machen. Solange die Rollegien im Gange find, laffen die täglichen Vorlesungen und die Arbeiten im Laboratorium mit ihrer Abwechselung nicht zu, daß ich mir das Gehirn allzu fehr ermude, weil ich höchft felten des Nachts arbeite. mich aber in einer Ferienwoche gehn ober zwölf Stunden einem eifrigen Studium anhaltend hingebe, muß ich nach brei ober vier Tagen einhalten. Am Abend des dritten ober vierten Tages leibe ich an Ropfweh und fühle beim Beben eine Unsicherheit in ben Beinbewegungen, wenngleich die sich so gut wie sonft zusammenziehen. Appetit bleibt gleich gut. Ich habe einen beigen Ropf und fühle in verschiedenen Theilen meines Rorpers ein leichtes Rribbeln fowie beiße und falte, faum mertbare flüchtige Schauer. In ber Lendengegend fühle ich mich leicht ermübet. Abends beim Schlafengeben dauert es eine halbe, auch juweilen eine gange Stunde, ebe ich einschlafe, mas bei mir viel sagen will. Ich schlafe schlecht und fahre im Traume auf. Beim Aufstehen am Morgen sind meine Augen geröthet und schleimig; ich fühle mich ermübet; die Nachtruhe hat nicht genügt, mich herzustellen. An verschiedenen Stellen des Körpers schmerzen die Muskeln etwas. Die Hand ermattet leicht beim Schreiben und ich fühle immer eine gewisse Schwere im Kopfe. Dann schließe ich die Bücher, lege die Schreibereien bei Seite und nach vierundzwanzig Stunden der Ausspannung bin ich wieder hergestellt.

## VII.

Wie das Auge durch das andauernde Betrachten der Farben ermüdet, wurde eingehend von Goethe studirt. Das Genie dieses unsterblichen Dichters tritt am augenscheinlichsten in der tiesen Kenntniß zu Tage, welche er von der Natur in ihren kleinsten Einzelheiten hatte. Goethe schrieb ein berühmtes morphologisches Werk über die Metamorphose der Pflanzen und veröffentlichte Denkschriften über vergleichende Anatomie. Italien, welches einen so großen Einsluß auf das innere Leben und die künstlerischen Eingebungen Goethe's ausübte, beeinflußte ihn auch in Bezug auf seine wissenschaftlichen Studien. Auf dem Strande des Lido in Venedig fand er zufällig den geborstenen Schädel eines Schases. Durch die eingehende, ausmerksame Betrachtung dieses Schädels tauchte der Gedanke in ihm auf, daß ein solcher nichts anderes als nur eine Reihe umgestalteter Wirbelknochen sein könne.

Diefer von den Anatomen später angenommene Gedanke beweift die Intuitionsfraft und den philosophischen Geift, welche aus diesem großen Dichter einen Borläufer der Ideen Darwin's machten.

Sein fleißigftes Bert auf wissenschaftlichem Gebiete find

die vier Bande über die Farbenlehre.\*) Im britten Bande biefes Werkes fpricht er von dem Ursprung und den Gründen, bie ihn zu biesem Studium bewogen.

"Jemehr ich nun durch Anschauung der Kunstwerke, in so fern sie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen kamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch begrabenes Alterthum einem geistigeren Anschauen entgegen zu heben versprachen, an Einsicht gewissermaßen zunahm, desto mehr fühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse, und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien etwas Bestriedigendes zu hoffen sein möchte.

"Als ich endlich nach manchem Zaudern über die Alpen gelangt war, so empfand ich gar bald, bei dem Zudrang so vieler unendlichen Gegenstände, daß ich nicht gekommen sei, um Lücken auszufüllen und mich zu bereichern, sondern daß ich von Grund aus anfangen müsse, alles bisher Gewähnte wegzuwerfen und das Wahre in seinen einsachsten Elementen aufzusuchen . . . Bon einem einzigen Punkte wußte ich mir nicht die mindeste Rechenschaft zu geben: es war das Kolorit."

Goethe war überzeugt, daß die Natur keine Geheimnisse und Wunder birgt, die sie nicht dennoch einem aufmerksamen Beobachter enthüllte, und machte sich mit der Begeisterung der Jugend daran, die schwierigsten Streitfragen der physiologischen Optik zu lösen. Ich führe hier einige Paragraphen aus Goethe's Farbenlehre an, indem ich jene Beobachtungen wähle, welche auf die Ermüdung der Augen direkten Bezug haben.

- Wir Alle haben wohl schon erfahren, was geschieht, wenn wir in die Sonne sehen, oder im Dunkeln eine

<sup>\*)</sup> Band III, Seite 286 und 287. Ausgabe von 1833.

brennende Kerze oder ein Streichholz sixiren und dann die Augen schließen. Wir werden bann bemerkt haben, daß wir das Bild vor den Augen behalten, in seinen natürlichen Farben und mit scharfem Kande, daß es aber bald an den Kändern purpurfarben wird.

"Es dauert eine Zeit lang, bis diese Purpursarbe von außen herein den ganzen Kreis zudeckt und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber dasganze Rund purpursarben, so fängt der Rand an, blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach hereinwärts den Purpur. Ist die Erscheinung vollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig."

Ich war im Zeughause von Turin zugegen, als man den ersten Hundertpfünder goß, und habe dem Oeffnen der Gießöfen beigewohnt, als die glühende Masse in die Formen eingelassen wurde. Meine Augen waren so geblendet, daß ich die Wirkung des grellen Lichtes noch während einer halben Stunde empfand und mit geschlossenen Augen fort- während einen leuchtenden Fleck vor mir sah.

Soethe führt die Wirkung an, welche die Körperschwäche auf die Augen ausübt; er drückt sich hierüber folgendermaßen aus:

"Wer aus ber Tageshelle in einen dämmerigen Ort übergeht, unterscheibet nichts in ber ersten Zeit; nach und nachstellen sich die Augen zur Empfänglichkeit wieder her, starke früher als schwache, jene schon in einer Minute, wenn diese sieben bis acht Minuten brauchen."

Diese Beobachtung Goethe's über die längere Dauer, welche die Müdigkeitserscheinungen bei Schwachen haben, ift höchst wichtig für das uns vorliegende Studium. Nicht weniger wichtig sind seine Untersuchungen über die farbigen. Bilder.\*)

<sup>\*)</sup> Dbiges Wert, G. 34, 85, 36.

"Wie von den farblosen Bildern, so bleibt auch von den farbigen der Eindruck im Auge. Man halte ein kleines Stück lebhaft farbigen Papiers oder seidenen Zeuges vor eine mäßig erleuchtete weiße Tafel, schaue unverwandt auf die kleine farbige Fläche und hebe sie, ohne das Auge zu verrücken, nach einiger Zeit hinweg, so wird das Spektrum einer anderen Farbe auf der weißen Tafel zu sehen sein....

So fordert Gelb das Biolette, Orange das Blaue, Burpur das Grüne, und umgekehrt."

"Defter als wir benken, kommen uns die hierher gehörigen Fälle im gemeinen Leben vor, ja der Aufmerksame sieht diese Erscheinungen überall, da sie hingegen von dem ununterrichteten Theil der Menschen, wie von unseren Borfahren, als slüchtige Fehler angesehen werden, ja manchmal gar, als wären es Borbedeutungen von Augenkrankheiten, sorgliches Nachdenken erregen. Einige bedeutende Fälle mögen hier Plat nehmen."

"Als ich gegen Abend in ein Wirthshaus eintrat und ein wohlgewachsenes Mädchen mit blendendweißem Gesicht, schwarzen Haaren und einem scharlachrothen Mieder zur mir ins Zimmer trat, blickte ich sie, die in einiger Entsernung von mir stand, in der Halbdämmerung scharf an. Indem sie sich nun darauf hinwegbewegte, sah ich auf der mir entgegenstehenden weißen Wand ein schwarzes Gesicht, mit einem hellen Schein umgeben, und die übrige Bekleidung der völlig beutlichen Figur erschien von einem schönen Meergrün."

#### VIII.

Bei manchen Kranken ift die Empfindlichkeit ber Nethaut größer als im normalen Zustande. Bei den Personen 3. B., welche vom grünen Staar operirt worden sind, bleibt ber Eindruck der gesehenen Gegenstände noch länger zurück, nache dem der Gegenstand selbst dem Auge entrückt ist. Ich erinnere mich einer Dame, welche, während sie die Augen geschlossen hielt, mir sagte, daß sie einen Heuwagen, den sie kurz zuvor gesehen hatte, immer noch vor Augen hätte, und diese Erscheinung dauerte etwa eine Minute bei ihr.

Ein mir befreundeter Aftronom sieht beständig, wenn er das Auge vom Telestop entfernt hat, in der Finsterniß die Sterne, welche er beobachtet hat, und in der Nacht kommen sie glänzend auf seinem Gesichtsfeld wieder zur Erscheinung und hindern ihn am Einschlafen.

In einem Rapitel feiner Pfnchophnfit\*) beschäftigt sich Fechner damit, diese Nachbilder mit den Bildern der Erinnerung in Bergleich zu ziehen. Er bleibt bei der Thatsache fteben, daß ichwache Berfonen lange Zeit das Bild eines gesehenen Begenftandes vor Augen behalten können, derart, daß Nachbild und Erinnerungsbild in einander übergeben. Was die Nachbilder von den Phantafiebildern unterscheibet, ift nur bas Bewußtsein von ber Ibentität mit bem soeben Erichauten, von der Fortdauer der Ericheinung, deren Ursache wir kennen; während dagegen die Bilder ber Erinnerung und der Phantasie lange Zeit, nachdem die Außendinge auf unsere Sinne einwirkten, mit dem Gefühl der Unmittelbarfeit auffteigen und fich mit Affociationen produciren, welche nicht von unserem Willen abhängig find und fich verändern fönnen.

Fechner beutet darauf hin, daß bei ihm die Gedächtnißund Phantasiebilder stets unbestimmter, verwirrter und weniger faßbar sind, als die Nachbilder. Er war nicht im Stande, sich ein klares, genaues Bild irgend eines Dinges, selbst von benen, die er beständig sah, zu schaffen, und es gelang ihm

<sup>\*)</sup> Dbiges Bert, G. 469.

nicht, auch nur für turze Zeit ein Erinnerungsbild in der Seele stetig sestzuhalten. Es verschwand immer von selbst und er mußte es, um es länger zu betrachten, immer von Neuem erzeugen. Wörtlich schreibt Fechner S. 471: "Will ich es aber mit gleichgerichteter Intention oft hintereinander wieder erzeugen, so gelingt es bald gar nicht mehr, indem die Ausmerksamkeit oder Produktionsfähigkeit sich schnell abstumpst. Dies ist aber keine Abstumpfung der Erinnerungsthätigkeit überhaupt; denn ich bin nicht gehindert statt dessen ein anderes geläusiges Erinnerungsbild, so deutlich, als es mir überhaupt möglich ist, vorzustellen, und, wenn auch für dieses die Ausmerksamkeit oder Produktionsfähigkeit sich erschöpft hat, zum ersten Bilde zurückkeren, wo ich es wieder mit der ankänglichen Deutlichkeit produciren kann."

Beim inneren Schauen, das wir Erinnerung nennen, können in keinem Falle die Gegenstände in Beziehungen treten, die verschieden von denen des wirklichen Sehens sind. Und die Phantasie, wie schöpferisch sie auch in ihren Gebilden sein möge, kann nicht über die Grenzen der Erfahrung hinausgehen. So können wir uns beispielsweise nicht einen Menschen, gleichzeitig von vorn und hinten gesehen, vorstellen. Diese Beispiele mögen genügen, um anzudeuten, wie die im Nervenspstem hervorgebrachten Beränderungen zugleich mit anderen ähnlichen Bildern sich während des Denkens wiederserzeugen, und daß sich in diesem phantastischen Wiederaussehen der Bilder der Berbrauch des Organismus erneut, wodurch uns die geistige Ermüdung fühlbar wird.

In vielen Personen bringt ber einsache Gebanke an einen Schwamm ober an ein fest zwischen die geschlossenen Zähne geklemmtes Stück Tuch dasselbe Gefühl des Schauberns hervor, welches man bei dem wirklichen Borgang empfindet. Das Krazen mit den Nägeln auf der Schiefertasel oder auf Glas, einer Säge auf Eisen, oder das Klopfen und Pochen

ber Pflasterer in einer Straße, geben uns ein unangenehmes Gefühl, das von einer Kontraktion der Blutgefäße begleitet ist, ein Gefühl, das sich jedesmal erneuert, wenn die Erinnerung an jene Geräusche wiedererwacht, ja es genügt schon, daß wir eine Hand sich dem Glase nähern oder die Säge das Eisen berühren sehen, um dieselbe unangenehme Empfinbung zu erhalten.

# IX.

Einige Personen ergählten mir, daß fie, falls eine anftrengende Arbeit sie langer am Schreibtisch gurudhalt, fluchtige Hallucinationen haben, ähnlich benen, welchen man zuweilen unterworfen ift, wenn man, von einem langen Mariche aufs äußerfte erschöpft, noch weiter geht. In leichtem Grade haben wohl icon alle nervojen ober überarbeiteten Berfonen bies Träumen mit offenen Augen an fich erlebt. Bang befonbers am Abend, wenn wir mude find und bennoch weiter lefen, fangen die Gedanken an, abzuschweifen und es erscheinen Erinnerungsbilder. Raum foncentrirt fich die Aufmerksamkeit wieder, so verschwinden diese Bilber, aber sie laffen eine Erinnerung an ihr Auftauchen gurud. Sie laffen es bernach wohl auf turge Beit zu, daß wir die Arbeit wieder aufnehmen. Rommt bann eine neue Berftreuung, fo erscheint baffelbe Bild wieder, oder es wird burch ein anderes verdrängt. find es befannte Berfonen ober Gegenden. Dies vollzieht fich, während wir uns bewußt sind, daß wir machen. Um Morgen, wenn wir frifch und ausgeruht find, erscheinen uns schwerlich solche Traumbilder.

Ein tüchtiger bramatischer Schriftsteller theilte mir mit, baß er sich in sein Arbeitszimmer einschließe, sobalb er schreiben wolle, weil er seine Bersonen fortwährend laut reben laffen müsse, schüttelt ihnen die Hand, bietet ihnen einen Stuhl, werfolgt eine jede ihrer Bewegungen, lacht und weint mit ihnen, als ob alles wahr wäre. Er hört immer, während er schreibt, die Stimmen seiner Personen, aber schwach und leise. Ertönen sie lauter und deutlicher, so hört er sogleich auf zu schreiben und geht spazieren, denn er weiß dann, daß er ermüdet ist. Arbeitete er, an diesem Punkte angekommen, noch weiter, so würde ihn der Schlaf sliehen. Beim Bersfassen eines seiner Dramen, wobei er sich übermäßig ansgestrengt hatte, versiel er in einen solchen Sinnentaumel, daß er nicht allein seine Schauspieler reden hörte, wenn er sie bei Durcharbeitung und Niederschreiben der Scenen heraufsbeschwor, sondern einige derselben waren gar nicht wieder zum Schweigen zu bringen.

Er machte sich nicht viele Gedanken über diese Thatsache, weil er fest überzeugt war, daß sie durch Ermüdung bewirkt sei; er unternahm eine kleine Reise und die Hallucination verschwand gänzlich.

# X.

Die Ermüdung, das Faften, sowie alle anderen schwächenden Ursachen tönnen unsere Empfindlichkeit steigern.

Nach einem langen Marsche werben wir reizbarer. Die kleinsten Unbequemlichkeiten werben uns unerträglich und unsere Eindrucksfähigkeit wird größer. Jolly fand, daß man bei Kranken, die an Gehörhallucinationen leiden, außer einer Ueberempfindlichkeit des Gehirnes auch einer solchen des Gehörnervs begegnet. Dies Beispiel möge als Beweis dafür genügen, daß die Zunahme der Reizbarkeit sich nicht nur in den Nervencentren vollzieht, sondern auch in den Nerven, welche das Gehirn mit der Außenwelt in Beziehung setzen.

In den zwei oder drei Jahren der Vorbereitung zu diesem Buche, welche ich nöthig hatte, um Notizen und Thatsachen zu sammeln, befragte ich oft meine Kollegen und Freunde um die Phänomene der Ermüdung.

Ich pflegte im Allgemeinen mich an Aerzte und an solche Personen zu wenden, von denen ich glauben konnte, sie hätten sich übermäßig angestrengt und könnten deshalb am besten an sich selbst gewisse Vorgänge bemerkt haben. Da stellte sich heraus, daß vier von meinen Freunden mir mittheilten, die geistige Anstrengung rege sie auf. Vier antworteten mir, daß sie neben anderen Phänomenen einen größeren Antrieb zur Liebe fühlten. Diese offene, spontane Antwort läßt mich glauben, daß eine solche Erscheinung viel häusiger sei, als es beim ersten Anblick scheinen möchte.

Der Grund hierfür wird aus dem folgenden Kapitel erhellen, in welchem wir bei Messungen der Mustelkraft, die vor und nach einer geistigen Anstrengung vorgenommen wurden, großen Verschiedenheiten begegnen werden.

In vielen Personen geht ein Zustand der Erregung der Ermüdung voraus, der lange Zeit andauert, ehe sich die Erschöpfung kund giebt. In anderen dagegen ist die geistige Ermüdung von einer raschen Abnahme der Araft begleitet, und in diesen ist die Zeitdauer der Aufregung sehr kurz. Von Letzteren kann man mit Sicherheit sagen, daß eine anstrengende Gehirnthätigkeit eine Abnahme der Thätigkeit in den Organen, welche der Liebe dienen, hervorbringt.

# XI.

Solange wir uns wohlbefinden, kommt uns die geistige Ermüdung kaum zum Bewußtsein, sobald aber eine Krankheit unseren Organismus schwächt, fühlen wir sofort, wie sehr uns die Gehirnanstrengung mitnimmt und erschöpft.

Die Quelle des Gedankens und die Araft des Aufmerkens sind versiegt und die Ideen steigen nur langsam und einzeln auf. Als Reconvalescenten ermüdet uns selbst eine Unterhaltung; wir müssen im Sprechen innehalten, den Kopf zwischen die Hände nehmen und die Augen schließen, um auszuruhen und während dessen Kraft zum Fortsahren sammeln. Es wird uns dann auch sehr schwer, uns auf ein Datum oder einen gewöhnlichen Namen zu besinnen, die nicht gleich sinden zu können, uns sehr erstaunlich scheint. Es geht mit dem Gehirn ebenso wie mit den Musteln. Solange sie träftig sind, bedarf es wiederholter Anstrengung, um sie zu ermüden, sind sie aber schwach, so zeigen sich die Merkmale der Erzmüdung sogleich.

Wir hören zuweilen die Bemertung, daß es bei geiftiger Ermübung genüge, bie Beschäftigung zu wechseln, um auszu-Dies trifft in einigen Fällen gu, wenn wir eine begrenzte Behirnregion durch eine einförmige Arbeit angeftrengt haben, und uns im Uebrigen fraftig fühlen; es ift nicht mehr 3ch habe einen Beweis hierfo, wenn wir schwach find. für in diesen Tagen erlebt. Während ich an den letten Rapiteln dieses Buches schrieb, murbe ich von ber Influenza befallen, und mußte wegen Fiebers mehrere Tage das Bett Ich war schon seit einer Woche wieder außer Bett, und wenngleich ich mich noch nicht gang genesen fühlte, batte ich bennoch wieder zu schreiben begonnen, langsam wohl, aber die Arbeit kam ziemlich gut weiter. Da traf einer meiner deutschen Freunde ein, ein Professor, der nach Stalien gekommen war, um Stalienisch zu lernen. Ich konnte ihn natürlich nur in seinem Borsat unterstüten, und anftatt uns deutsch zu unterhalten, wie wir fonft zu thun pflegten, fingen wir an, italienisch zu fprechen. Dem Anschein nach hatte mich bies nicht ermuben burfen, weil die Unterhaltung fich gezwungenermaßen in ben Grengen einfacher, leichter Gate bewegte. Meinerseits hatte ich einige Mühe, ihn zu verstehen und zu verbessern, was übrigens nicht erheblich war. Aber was ich gelitten, wie sehr ich mich dabei erschöpfte, kann sich nur der vorstellen, der Aehnliches erlebte. Nach einer halben Stunde schlug ich ihm vor, spazieren zu gehen. Ich hatte gehofft, die frische Luft würde mir eine Erleichterung verschaffen, aber es wurde schlimmer, weil sich die Gelegenheiten für ihn mehrten, mich nach den Namen der Dinge, die wir sahen, zu fragen.

Wenn diese Zeilen ihm zu Gesicht kommen, so hoffe ich, verzeiht er mir, benn er ist Arzt und wird verstehen, daß er unschuldig an meiner Hartnäckigkeit war, da ich mir nun einmal in den Kopf gesetzt hatte, einen Bersuch an mir selbst zu machen. Nach dieser Unterhaltung, welche eine Stunde währte und die unter anderen Umständen mich sicher nicht angestrengt haben würde, kam ich wie gebrochen nach Hause zurück und mußte mich auf das Sofa niederlegen und die Fensterläden schließen lassen. Ich war so müde, daß es mir schien, als wäre dieser Zustand der Ansang eines Schwindelanfalles.

Wenn die Ermüdung sehr groß ist, sei es, daß eine geistige Arbeit oder eine Muskelanstrengung sie herbeisührt, vollzieht sich eine Aenderung in unserer Stimmung: wir werden reizdarer, und es scheint fast, als habe die Ermüdung das, was an edlen Gesühlen in uns war, jene Fähigkeit des Gehirnes, durch welche sich der civilisirte Mensch vom Naturmenschen unterscheidet, aufgezehrt. Wir vermögen uns nicht mehr zu beherrschen, und die Leidenschaften brechen so heftig hervor, daß wir sie nicht mehr mit unserer Vernunft zügeln und ihnen entgegen arbeiten können.

Die Erziehung, welche die unwillfürlichen Bewegungen im Zaume hielt, verliert ihre Macht und es ift, als ob wir um einige Stufen in der gesellschaftlichen Hierarchie hinunterftiegen. Es fehlt uns die Spannfraft bes Geiftes, die Neusgier und Kraft der Aufmertsamkeit, und damit die wichtigsten Merkmale des höher gebildeten Menschen.

Die an chronischen Krankheiten des Nervenspstems Leidenden sind in der Regel jähzornig. Wir werden später sehen, daß die Hysterie ein Zustand des Nervenspstems ist, welcher dem durch Ermüdung hervorgerusenen vergleichbar ist. Das ausdruckvolle Gesicht, das lebhaste Wesen, der durchdringende Blick und der nervöse Zustand, die für die Künstler charakteristisch sind, die Traurigkeit oder übermäßige Fröhlichkeit und gewisse Gewohnheiten und Manieren, die Manchem seltsam erscheinen mögen, stammen bei ihnen zum großen Theil aus der verminderten Widerstandskraft des Nervenspstems und aus einer Art Erschöpfung und Hysterie, welche durch die anhaltende Gehirnaustrengung erzeugt werden.

Bu dieser Erregung, die bei Einigen bemerkbar ift, steht im Gegensatz eine Abnahme der Empfindlickeit bei Ansberen. Es ist wie mit dem müden Pferde, das der Peitsche nicht mehr gehorcht. Viele werden nach einem langen anstrengenden Marsche einen ähnlichen Zustand empfunden haben.

Wenn das erste Stadium der Aufregung vorüber ist, verwandelt sich die Müdigkeit allmählich in eine Erschöpfung, die uns unempfindlich macht, ja, die uns sogar eine angenehme Empfindung verursacht, so daß wir erstaunt sind, nicht mehr die Anstrengung des Gehens zu fühlen, fast als würden wir von einer unbekannten Macht vorwärts getrieben.

Im Journal des Goncourt\*) ist dies Phänomen asso beschrieben: "L'excès du travail produit un hébétement tout doux, une tension de la tête qui ne lui permet pas de s'occuper de rien de désagréable, une distraction in-

<sup>\*)</sup> Journal des Goncourt. T. I, pag. 219.

croyable des petites piqûres de la vie, un désintéressement de l'existence réelle, une indifférence des choses les plus sérieuses telle, que les lettres d'affaires très pressées, sont remisées dans un tiroir, sans les ouvrir."

# Zehntes Kapitel.

# Die Vorlesungen und die Examina.

I.

Cicero fagt, daß selbst die vorzüglichsten Redner, welche mit größter Freiheit und Eleganz reben, schüchtern sind, wenn sie sich anschieden zu sprechen und sich in der Einleitung ihrer Rede verwirren.\*)

Manchen Menschen ist es niemals gelungen, vor einer Bersammlung zu sprechen, weil sie ihre Erregung in Gegenwart eines Publifums nicht bemeistern können. Ich erinnere als Beispiel an Darwin, der ein so großes Unbehagen empfand, wenn er sich als Gegenstand der Ausmerksamkeit Anderer fühlte, daß er nur in sehr seltenen Fällen an öffentlichen Feierlichkeiten Theil nahm.

Ich kenne Brofessoren, welche auf die Borzüge verzichteten, welche ihnen die Berufung an eine große Universität gebracht haben würde, wegen der unüberwindlichen Abneigung, sich einer zahlreichen Zuhörerschaft vorstellen zu müssen. Dies macht die Freude verzeihlich, mit der viele Professoren die Nachricht von einer außerordentlichen Bakanz begrüßen.

Es ist dies ein Gefühl, das nicht mit dem Willen zu überwinden ist. Es giebt berühmte Professoren, welche selbst im Alter diesen Fehler nicht ablegen können und beim Heraus-

<sup>\*)</sup> De oratore. Lib. I, cap. 26. Mosso, Ermübung.

treten bor die Buborer noch immer dieselbe Berwirrung empfinden, wie im Anfang ihrer Laufbahn. 3ch tonnte bierfür mehrere Beispiele anführen, aber es ift nutios Namen ju nennen, weil es fich bier nicht um die Berfonen, fondern vielmehr um die Natur des Phänomens handelt, dem fie ausgesett sind. Ich habe Baolo Mantegazza verwirrt und ichuchtern bei Beginn feiner Borlefungen gefeben. tam mir ber 3meifel, er habe fich vielleicht nicht vorbereitet und mare im Begriff, ben Saden zu verlieren; derart befangen flangen seine erften Worte, als er bas Ratheber betrat. Aber es war nur eine minutenlange Bogerung, Die Befangenheit verließ ihn und er zeigte fich nun als jener große Meifter, als ben ich ibn hatte rühmen boren. Und jemehr er in Gifer gerieth, besto beredter murde er, und durch den Ausbruck seines Gefichts, burch ben freien Bortrag, welchen er mit gemeffenen, aber fraftigen Bewegungen begleitete, erzielte er machtige rednerische Wirkungen, so daß ich gestehe, wenige Professoren gehört zu haben, die einen folch hohen Grad von Elegang und Bolltommenheit in ber atademischen Beredtsamteit erreichten.

Die Schüchternheit und Unsicherheit, welche große Rebner bei Beginn eines Bortrags empfinden, trägt im Besentlichen mit zu ihrem Erfolge bei. Jemehr sie die Wichtigkeit bessen, was sie sagen sollen, fühlen, und je volltommener sie den zu behandelnden Gegenstand beherrschen, um so wirksamer werden sie ihren Gedanken entwickeln und das Thema bis in seine Keinsteln Einzelheiten erschöpfen können.

Ein Redner muß ein nervöses Temperament haben, soll er auf seine Zuhörer einwirken; die gesteigerte Erregbarkeit, die zittern macht, die anscheinende Schwäche des Organismus werden sich als ein Bortheil für den Redner erweisen, weil die wahre Beredtsamkeit mehr vom Gefühl als vom Denken abhängt. Cicero empfand diese Aufregung mehr als jeder andere. Er schreibt: "Oftmals mache ich an mir selbst

diese Erfahrung, ich werde blaß im Anfang meiner Rede und zittere mit der ganzen Seele und an allen Gliedern."\*)

Mantegazza erzählte mir, daß er nach dreißig Jahren der Lehrthätigkeit nicht ruhig frühstücken könne, ehe er nicht die Rollegien erledigt habe, daß er stets eine große Unruhe fühle, einen starken Durst, eine absolute Unfähigkeit, an etwas anderes zu denken, als an das, was in Beziehung zu dem Thema seines Bortrages steht, und daß noch andere Körperverstimmungen, von denen die schlimmsten Uebelkeit und Brechreiz sind, ihn zuweilen gerade in dem Augenblicke befallen, der einer seierlichen Borlesung vorausgeht.

Ich habe Professoren in meinem Bekanntenkreise, die deraart abgemattet aus der Borlesung kommen, daß sie Niemand vorlassen, bevor sie sich nicht eine Viertelstunde ausgeruht haben. Einer meiner Lehrer schloß sich sofort nach der Borlesung in seinem Zimmer ein, um sicher zu sein, daß ihn Niemand störe. Wenn die Professoren im Winter aus der Universität kommen, erkennt man einige derzenigen, welche gelesen haben, daran, daß sie roth im Sesicht sind, und daß sie sich, den Predigern gleich, einhüllen, den Mantel sest um sich schlagen, oder ein Tuch um den Hals legen und schnellen Schrittes nach Hause eilen.

Aber alles dies ift nichts im Bergleich zu der hochgradigen Erregung und Muthlosigkeit, unter welchen die großen Redner zu leiden haben. Cicero erzählt in seinem Buch über Brutus, Kap. 23, eine Episode, die sich auf Lälius bezieht, welcher die Sache der Böllner sorglich und mit großer Eleganz geführt hatte, so daß daraufhin die Konsuln die Entscheidung aufschoben. Da die Amtsgenossen behaupteten, Salba würde diesen Proces besser geführt haben, gaben die Röllner diesem den Auf-

<sup>\*)</sup> Et in me ipso saepissime experior, ut exalbescam in principiis dicendi, et tota mente, atque omnibus artibus contremiscam.

— De oratore. Lib. I, cap. 26.

trag zu reden. Cicero erzählt nun, daß Galba bis zu dem Augenblicke in seinem Hause blieb, wo er seine Rede halten sollte, und daß er beim Heraustreten sehr erhitzt aussah und rothe Augen hatte, so daß es den Eindruck machte, als habe er die Sache schon geführt. Und dies bedeutet soviel, sagt Cicero, daß Galba nicht allein heftig und hitzig in der Führung eines Processes, sondern auch beim Ueberlegen deseselben war.

#### 11.

Manche nehmen an, daß unser Körper viele unter einander verschiedene Kräftevorräthe habe, die sich je nach Besdürfniß unabhängig von einander verwenden und verbrauschen ließen. Sie glauben z. B., daß eine gewisse Menge Musteltraft, über die wir verfügen, sich auf Märschen oder bei anderen Uebungen ausbrauchen läßt, ohne daß jener andere Borrath von Energie angegriffen werden muß, welchen das Nervenssytem für die Sehirnarbeit in Reserve hält. Ebenso nehmen sie einen besonderen Borrath von Energie für die Zeugungsstunktionen und andere Thätigkeiten des Körpers an.

Ich glaube nicht, daß unser Organismus auf solche Weise gebildet ift. Es giebt nach meiner Ansicht nur einen einzigen Energievorrath und dieser ist im Nervenspstem; und wenngleich wir Lokalisationen annehmen müssen, so sind diese nicht derart, daß die zunächstliegenden Organe nicht einen Schaden erlitten, wenn eines der Organe mit großer Lebhaftigkeit arbeitet. Die Erschöpfung der Kraft ist eine allgemeine, und es werden sich alle Energievorräthe verbrauchen, wenn irgend ein Organ seine Thätigskeit übertreibt. Aus den Versuchen, die ich über die Ermüdung anstellte, ergab sich, daß es unter physiologischen Bedingungen nur eine einzige Ermüdung giebt, die nervöse. Dies ist das vorwiegende Phänomen. Auch die Muskelermüdung ist im Grunde eine Ermüdung und Erschöpfung des Nervenspstems.

Die schwerwiegenbste Berwickelung beim Studium der Ermüdung entspringt daraus, daß sich nicht in allen Menschen der Organismus in der gleichen Beise verbraucht. Zene sich durch die Ermüdung erzeugenden Produkte werden von dem Einen mehr, von dem Andern weniger empsunden. Indem ich die Muskelkraft an meinen verschiedenen Kollegen vor und nach den Borlesungen studirte, habe ich mich von der großen in dieser Beziehung existirenden Berschiedenheit überzeugen können. Bei Professor Aducco 3. B. bringt die Borlesung eine nervöse Erregung hervor, die ihm eine größere Muskelkraft verleiht.

Wir hatten diese Zunahme mehrere Male, wenn er mich im Unterricht vertrat, beobachtet; als es sich nun darum handelte, diese Bersuche zu veröffentlichen, bat ich ihn, mir ein Andenken an seine erste Borlesung zu überlassen. Er war nämlich eben zum Prosessor der Physiologie an der Universität Siena ernannt worden und begann nun drei Tage vor seiner Antrittsvorlesung mit dem Ergographen die Ermüdungssturve des Mittelsingers der linken Hand in der früher geschilderten Beise aufzuschreiben. Er machte diese Bersuche viersmal des Tages, zuerst um 9 und 11 Uhr Bormittags; dann ging er zum Frühstüd und kam um 1 Uhr zurück, um zu dieser Zeit sowie um 4 Uhr die weiteren Zeichnungen aufzusnehmen.

Fig. 17 zeigt die Reihenfolge der Kontraktionen, welche um 11 Uhr Bormittags mit der linken Hand ausgeführt wurden, indem der Finger im Intervall von zwei Sekunden drei Kilogramm emporhob. Fig. 18 ist die Ermüdungszeichnung von 1 Uhr Nachmittags. Beide Zeichnungen wurden am 12. Januar 1891 geschrieben und stellen die normale Leistung dar. Sie sind den am vorhergehenden Tage geschriebenen gleich, auch in Bezug auf die Silhouette der Kurve, durch welche die Art, wie sich die Kraft erschöpft, angedeutet wird.

Die geringe Zunahme, welche am Nachmittag bemerkbar wird, ist zum Theil der fräftigenden Wirkung des Frühstucks zuzuschreiben; sie ist eine konstante Erscheinung.

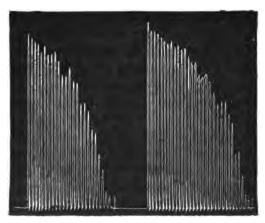

Fig. 17. (11 Uhr Bormittags.) Srmüdungszeichnungen von Brof. Aducco. ge

Fig. 18. (1 Uhr Nachmittags.)

Ermübungszeichnungen von Prof. Abucco, geschrieben am Tage vor seiner Antrittsvorlesung an der Universität Siena.

um 11 Uhr Vormittags führt er 25 Kontraktionen aus und verrichtet eine Arbeit von 2,469 Kilogrammmeter. Um 1 Uhr Nachmittags sind es 31 Kontraktionen und eine Arbeit von 3,294 Kilogrammmeter.

Am folgenden Tage schreibt Brof. Abucco um 11 Uhr die Ermüdungskurve Fig. 19; er vollführt dis zur Erschöpfung des Muskels 25 Kontraktionen und eine Arbeit von 2,685 Kilogrammmeter. Dann frühstückt er in derselben Weise, wie die vorhergehenden Tage. Um 12 Uhr begann die Vorlesung in der großen Ausa der Universität zu Siena. Den zu haltenden Bortrag über die physiologische Wirkung des Lichts hatte er schon in Turin geschrieden und hatte ihn dem-nach heute nur den Kollegen und Studenten vorzusesen, die

in großer Anzahl erschienen waren, um den neuernammten Professor der Physiologie zu hören.

Sogleich nach Beendigung der Feierlichkeit begab sich Prof. Abucco in das Laboratorium, das über der Aula der Universität liegt, und schrieb die Zeichnung 20 auf. Es sind 33 Zusammenziehungen mit einer Arbeit von 3,879 Kilogrammmeter.

Bergleicht man die Zeichnung 20 mit Fig. 18, so fällt sogleich in die Augen, daß das Profil ein anderes ist. Die mechanische Arbeitsmenge der Beugemusteln übersteigt diesenige des vorigen Tages um 0,585 Kilogrammmeter, die Kontraktionen nehmen langsamer an Höhe ab. Der Widerstand gegen die Ermüdung ist größer, weil der Muskel eine längere Zeit arbeitet, ehe die Stärke der Kontraktionen abnimmt. Die 19. Kontraktion ist noch 41 mm hoch, während auf der Zeichnung des vorigen Tages nur die 13. diese Höhe zeigt. Diese Zunahme der Muskelkraft bestätigt das, was schon durch eine Reihe von früheren Versuchen an Prof. Aducco bei Gelegenheit der Turin gehaltenen Vorlesungen sestgestellt worden war.

Prof. Abucco schrieb mir bei Uebersenbung bieser Beichenungen:

"Ich habe den Bersuch in Gegenwart mehrerer Kollegen gemacht, welche ebenfalls den vorhergehenden Aufzeichnungen der Ermüdung beigewohnt und ihr Erstaunen darüber ausgebrückt hatten. Ich war sehr erregt und erhigt. Am Abend dieses Tages war ich sehr müde, meine Beine schmerzten und ich hatte etwas Kopsweh."

Am folgenden Tage schreibt Brof. Abucco wieder um 11 und um 1 Uhr die Ermüdungskurve auf: Fig. 21 und 22. Bergleicht man Fig. 22 mit den Fig. 20 und 18, so wird man finden, daß sie der Fig. 18 gleicht, welche die Leistungssfähigkeit Brof. Aducco's bezeichnet, wenn er nicht durch inztellektuelle Arbeit aufgeregt ist.

Um 11 Uhr Bormittags machte er 23 Kontrattionen, um

1 Uhr Nachmittags 30. Die mechanische Arbeitsmenge um 11 Uhr war 2,304 Kisogrammmeter, um 1 Uhr Nachmittags 3,006 Kisogrammmeter.



Fig. 19. (11 Uhr Bormittags.)

Fig. 20. (1 Uhr Nachmittags.)

Beichnungen ber Ermübung, geschrieben von Prof. Abucco am 12. Januar 1891, bem Tage, an bem er seine Antrittsvorlesung an der Universität Siena hielt.

Her ift eine kleine Abnahme im Bergleich zu der Normaltraft der vorhergehenden Tage zu bemerken, und dies muß als eine Wirkung der Gemüthsbewegung, die er am vorigen Tage empfunden hatte, betrachtet werden.

Es war bei Gelegenheit des Internationalen medicinischen Kongresses in Berlin, als ich durch den Ergographen eine bedeutende Abnahme in der Leistungsfähigkeit bei Prosessor Aducco wahrnahm. Er fühlte sich besonders wohl und war entzückt von Berlin, nur am Abend war er ermüdet, seiner Aussage nach in Folge der Anstrengung, die ihm das Deutschsprechen und die Bersolgung der Diskussionen verursacht hatten.

Aber niemals hatte ich gedacht, daß die Arbeiten eines Kongresses, über welche so viele scherzen, Prof. Abucco ber-

maßen ermüden könnten. Als der Tag gekommen war, an dem ich meinen Kollegen den Ergographen vorstellen sollte, wozu ich mir Prof. Aducco's Hülfe zwecks Zeichnung einer



Fig. 21. Fig. 22.

(11 Uhr Bormittags.) (1 Uhr Rachmittags.)

Crmübungszeichnungen, geschrieben von Prof. Abucco am Tage nach seiner

Antrittsvorlesung.

Ermüdungskurve erbeten hatte, sahen wir zu unser Beiber Berwunderung, daß er kaum die Hälfte der Arbeit leisten konnte, die er in Turin auszuführen pflegte. Wir werden bald deutlicher sehen, daß eine stärkere Anstrengung des Gehirnes den ganzen Körper schwächt und daß diese Nachwirkung viele Tage andauern kann. Gelegentlich einer Untersuchungsreihe an Herrn Dr. Patrizi habe ich nach dem Tode eines seiner Bekannten eine beträchtliche Verminderung der Muskelkraft gessehen. Und diese Schwäche, welche sich in einer Verkürzung der Aurde der Muskelermüdung äußerte, konnte nur von dem psychischen Einfluß der Sorge abhängen. — Soviel steht fest, daß wir, ohne es selbst zu bemerken, durch eine vermehrte Thätigkeit des Nervenspstems wochenlang geschwächt bleiben können.

Die Befangenheit Prof. Abucco's bei Antritt seiner Professorenlausbahn liegt, möchte ich sagen, in den Zeichnungen von Siena klar zu Tage. Er versicherte mich, er fühle sich wohl und habe Appetit, aber wir fanden, daß diese Ermüdungskurven viel kürzer waren als die Ermüdungskurven, welche er vor einigen Wochen in Turin geschrieben hatte. Die Zeichnungen von Siena, soweit sie nicht durch spezielle Beranlassung (Borlesung) beeinflußt sind, gleichen den in Berlin geschriebenen. Sie stammen beide aus zwei Perioden seines psychischen Lebens, in denen er unter der Wirkung anhaltender Aufregungen und intellektueller Ermüdung stand, wodurch alls mählich die Arast Prof. Aducco's gemindert wurde, wenngleich er versicherte, keine Beränderung an sich zu bemerken.

Aus den hier angeführten Versuchen geht also hervor, daß durch eine Aufregung, wie sie das Halten einer Rede oder einer Borlesung bedingt, bei Professor Aducco ein Zustand des Nervensustens erzeugt wird, welcher die Muskelkraft erhöht. Durch verlängerte Gemüthsbewegung und intellektuelle Ermüdung nimmt aber die Stärke der Muskeln ab. Und diese Abnahme der Kräfte kann Wochen und Monate lang dauern, ohne daß wir spüren, daß unsere Muskelkraft nicht im Normalzustande ist.

# III.

Dr. Maggiora, welcher ebenso alt wie Prof. Abucco ift und dieselbe Lebensweise führt, repräsentirt dagegen einen anderen physiologischen Typus bezüglich der intellektuellen Ermüdung. Bei ihm ist die Periode der Erregung und erhöhten Kraft sehr kurz und die Periode der abnehmenden Kraft solgt unmittelbar. Figur 23 stellt die Zeichnung dar, welche Dr. Maggiora im April 1890 um 2 Uhr an dem Tage, welcher der Borlesung voranging, niederschrieb. Aus einer Reihenfolge vorläufiger Versuche hatte sich ergeben, daß wenn ben Muskeln zwischen je zwei Versuchen zwei Ruhestunden verwilligt werden, sie von Morgens 8 Uhr bis 6 Uhr Abends sechs untereinander gleiche Zeichnungen ansertigen. An den Tagen, an welchen Dr. Maggiora Hygiene-Vorlesungen zu halten hat, sind die um 2 Uhr Nachmittags gleich nach der



Fig. 23. (Dr. Maggiora) Normalzeichnung der Ermübung, aufgeschrieben um 2 Uhr Nachmittags am 25. April 1890. Gewicht: 3 Kilogramm, Intervall: 2 Sekunden.

Borlesung aufgeschriebenen Zeichnungen stets kurzer, wie aus Figur 24 ersichtlich ist.

An dem Tage, welcher der Borlesung voranging, hob Dr. Maggiora 48 mal 3 Kilogramm im Intervall von zwei Sekunden. Die vollbrachte Arbeit war 7,161 Kilogrammmeter. Nach der Borlesung ist zu derselben Stunde die Stärke der Beugemuskeln in Folge der intellektuellen Ermüdung geringer; sie werden weniger widerstandsfähig gegen Anstrengung und machen

nur 38 Kontraktionen, wie aus Figur 24 ersichtlich ist, und bie vollbrachte Arbeit beträgt 5,055 Kilogrammmeter.

#### IV.

Bei der Ermüdung, welche durch das Kolleglesen herbeis geführt wird, unterscheiden wir zwei Thatsachen. Die eine



Fig. 24. (Dr. Maggiora.) Rach ber Borlefung. Zeichnung, welche am folgenden Tage zu berfelben Stunde, wie die vorhergehende, aufgeschrieben wurde. Gewicht: 3 Kilogramm, Antervall von 2 Setunden.

ist die Ermüdung, welche durch die psychische, intellektuelle Arbeit entsteht, die andere die Ermüdung, welche aus der Gemüthserregung entspringt. Aber die eine Sache ist nicht von der anderen zu trennen, weder ihrer Natur nach, noch ihrer Wirkungen wegen. Die Erfahrung zeigt uns überdies, daß sehr starke Aufregungen eine Abnahme der Intelligenz

hervorbringen, mahrend umgekehrt durch große Geistesanspannung Schmerzen und Leidenschaften erträglicher werden. Gine starte Erregung ermüdet uns mit demselben innerlichen Proceß, durch welchen sich bei der intellektuellen Arbeit das Gehirn erschöpft.

Ich erfahre jeden Tag, in wiefern ein zahlreiches Publikum die Ermüdung beeinflußt.

3ch halte zwei Rurfe: einen physiologischen für die Merzte, bei dem der Hörsaal gang gefüllt ist, weil mehr als zweihundert Studenten meinen Aursus belegt haben; außerbem halte ich einen um den anderen Tag einen anderen Rursus bor ben Studirenden ber Naturwiffenschaft und Philosophie, von benen es etwa breißig in Allem fein mögen. Dies ift eine Borlesung, in welcher ich ungefähr bieselben Sachen vortrage, welche ich ben Studenten ber Medicin auseinandersete, aber bie Art meiner Buhörer zwingt mich zu einer mehr synthetischen Exposition. Bas die Form anbetrifft, jo find biese Borlesungen schwieriger, weil ich mehr Gewicht auf die anatomische Seite legen und mich bedeutend mehr anftrengen muß, um meinen Buborern verftanblich ju fein. Da aber bie Buhörerschaft minder zahlreich ift, ermüde ich viel weniger babei. Denselben Unterschied haben auch alle die Berren bemerkt, welche mich vertreten haben. Und dies ift nicht etwa Sache ber Einbildung, sondern der Unterschied läßt fich in Riffern ausbrücken, wie ich in Balbe bei Betrachtung ber Beränderungen angeben werde, welche im Bergichlag, in bem Druck bes Blutes, in ber Körpertemperatur und ber Athmung vor fich geben.

Borträge mit Experimenten vor einem zahlreichen Bublitum rufen eine große Befangenheit hervor. Handelt es sich um schwierige Bersuche, so ist die Sache noch ermübender. Selbst wenn man sich gut vorbereitet hatte, schwebt man in einer beständigen Angst, daß durch tausend unvorhergesehene Greignisse ber Bersuch mißglücken und uns in Gegenwart ber Studenten in Berlegenheit setzen könnte.

Biele Professoren sind schon vor ihrem Eintritt in den Saal entschlossen, von einem Experiment abzustehen, sobald sie fürchten, irgend ein Zwischenfall könne das Ergebniß weniger sicher machen. Wer ein mißlungenes Experiment wiederholen will, wird fühlen, falls er einigermaßen nervöß ist, daß seine Hände zittern, und daß ihm jetzt sowohl die Ruhe und die Sicherheit der Bewegungen sehlt, als auch die Sehschärfe, welche er bei Aussührung desselben Experimentes hatte, ehe sich die Zuschauer in den Hörsaal begaben.

Die größte Schwierigkeit, welcher man beim Bortraghalten begegnet, ift nicht abhängig von der Art der Borbereitung, sondern von dem Inhalt des Bortrages und von seiner Tenbenz. Diejenigen Prosesson, welche auf eine pathetische Form, auf Anhäufung von Citaten, Namen, Daten 2c. halten, ermüden am leichtesten. Je seierlicher eine Borlesung ist, desto mehr nimmt das erregende Element überhand. Am wenigsten erschöpfen sich die Prosesson, welche den familiären Ton beibehalten und mit den Jünglingen in Kapport bleiben.

Ich habe an mir selbst die Beränderungen studirt, welche durch das Bortragen bewirkt werden, aber ich hatte dabei wenig augenscheinliche Ergebnisse. Dies hängt zum Theil von meiner Körperbeschaffenheit ab, und vor allem davon, daß ich ohne alse Umstände vortrage. Im Ansang meines Buches "Ueber die Furcht" habe ich indessen die tiefgehende Wirtung, welche auch ich bei feierlichen Borlesungen empfinde, beschrieben. Ich erinnere mich schlassen Worft und Haltung eines Vortrags oder einer Rede, und weiß, wie quälend eine solche Aufregung ist. Zuweilen bemerte ich, daß meine Handschrift etwas verändert ist, wenn ich sogleich nach Schluß einer Borlesung schreiben muß. Man sieht es an den dickeren Buchstaben, an den unsicheren Strichen, daß sie anders als

gewöhnlich ist. Im Laufe bes Jahres verspüre ich außer einer kleinen Schwäche in den Beinen nach meinem Bortrag, den ich stehend halte, keine andere Müdigkeitserscheinung. Nur in der ersten und zuweilen in der letzten Stunde des Semesters treten Aufregungserscheinungen ein, mein Gesicht wird heiß, meine Stimme zittert und hinterher bekomme ich Kopsweh.

Unter solchen außergewöhnlichen Umständen habe ich mehrere Male meine Körpertemperatur vor und nach der Stunde
gemessen, und immer fand ich den Unterschied von etwa einem
halben Grad. Nur ein Mal, nach einer Konferenz, die mich
durch ihr gewähltes und sehr zahlreiches Publikum in eine
starke Semüthsbewegung versetzt hatte, fand ich eine erhöhte Temperatur von 38,2°. Es war also ein leichtes Fieber,
das ich mir durch einsaches Vortragen zugezogen hatte, das
indessen nach Mitternacht verging.

lleber den Einfluß, welchen die Thätigkeit des Nervenssyltems auf unsere Körpertemperatur hat, find viele Beobachtungen gemacht worden. Die bekanntesten sind die von John Davy und die neuerlich von Speck mitgetheilten,\*) deren ich mich bei Gelegenheit einer speziellen Besprechung dieses Gegensstandes bedienen werde.

Ich hatte Gelegenheit, an meinen Assistenten die höchsten, durch Gemüthsbewegung und die Anstrengung des Vortragens hervorgerusenen Temperaturgrade zu beobachten. Jedes Mal, wenn Krankheit oder Berussgeschäfte mich von der Schule sern hielten, dat ich einen meiner Assistenten, mich zu vertreten. So konnte ich allmählich ein wichtiges Beobachtungsmaterial sür dieses Studium sammeln, woraus sich ergiebt, daß die durch Nerventhätigkeit herbeigesührten sieberhaften Zunahmen der Körperwärme viel größer sind, als man für

<sup>\*)</sup> Sped, Ueber bie Beziehungen ber geistigen Thatigleit zum Stoffwechfel. Archiv für erp. Bathologie und Bharmat. XV, 1882, S. 88.

gewöhnlich glaubt. 3ch führe bier einen biefer Bersuche an, ben Dr. Mariano Batrizi an sich machte, als er bie erfte Borlefung von meinem Ratheber aus hielt. hatte seit mehr als einer Woche mit einer Untersuchung begonnen, welche ihn veranlaßte, die täglichen Beranberungen, benen seine innere Temperatur im Normalzustande unterworfen ift, ju ftubiren, als ich, einer Reife nach Rom wegen, ihn unerwartet bat, statt meiner zu lesen, und ihn so veranlaßte, feine erfte Borlefung zu halten. Da es fich um einen Gegenftand handelte, der ihm mohlbekannt mar, erklärte er fich bereit, obgleich ihm nur brei Tage blieben, fich für fein Debut vorzubereiten. Dr. Batrigi hatte feit taum einem Jahre promovirt, aber seine Fähigkeit ließ bie Furcht nicht auftommen, als sei er ber Aufgabe, vor einem gablreichen Bublitum gu fprechen, nicht gewachsen. Der Ausfage von Rollegen nach, welche diefer seiner erften Borlesung beiwohnten, tann ich fagen, daß meine Erwartungen vollkommen erfüllt wurden, und daß er einen schönen Bortrag bielt. Um einen genauen Beleg gu diefer pfpchologischen Beobachtung ju geben, führe ich bier ein Bruchstud bes Briefes an, ben Dr. Patrizi mir nach Rom ichrieb, nachbem er feine erfte Borlefung gehalten batte.

"Ich merkte leiber nur zu gut, daß ich nicht zu jenen Bevorzugten gehöre, die am Borabend einer Schlacht fest schlafen können. In der Nacht zum 3. Juni schien es mir nothwendig, die Punkte zusammenzusassen, die ich im Kolleg auseinanderzusezen haben würde, und legte mich erst um 1 Uhr zu Bett. Um 5 Uhr war ich schon wach und die kurze Ruhezeit hatte mir nicht einmal einen sesten, anhaltenden Schlaf gebracht. Das Thermometer verrieth meine Aufregung, da es um 6 Uhr Bormittags meine rektale Temperatur zu 37,8° angab, welche zu derselben Zeit unter gewöhnlichen Umständen niemals 36,9° übersteigt.

3ch stand auf und suchte vor mir selbst meine wachsende

Unruhe zu verbergen. Um die mir unendlich icheinenden vier Stunden, die mich noch von dem feierlichen Augenblide trennten, hinmeg zu lugen, legte ich bie lette Sand an verschiebene Beichnungen, welche bagu bienen follten, den Studenten die Lokalisation ber Centren ber Sprache zu erklären. Aber ich zwang mich umsonft, das Bittern ber Sand zu überwinden, ber Binfel hinterließ auf bem Papier ungleiche Bellenlinien. 3ch tonnte indeffen mit großer Willensanftrengung ben Trieb jur harnentleerung, welcher mich beftandig plagte, unterbruden. Um 10 Uhr war die Temperatur noch unverändert, 37,8°. Der Athem ging 13 Mal in der Minute, einmal mehr als bie Mittelfrequeng an anbern Tagen zu berfelben Stunde ift. Ich schreibe ben Buls bes rechten Borberarmes mit bem Hydrosphygmographen auf. Indem ich die Zeichnung mit einer normalen, zur selben Stunde an früheren Tagen registrirten vergleiche, fällt mir nicht allein die größere Frequenz (105 Bulfationen ftatt 78) auf, sondern auch die Steilheit, mit ber bie Rurve anfteigt, und ber ftarfere Difrotismus. Unterschiede gegenüber dem normalen Bulfe erschienen noch ausgesprochener nach ber Borlesung, wo ber Dikrotismus besonders ftart mar; ein sicheres Anzeichen von der Erichlaffung ber Blutgefäße.

Um 10 Uhr 27 Minuten, wenige Augenblice vor Eintritt in die Aula, war die Anzahl der Herzschläge bedeutend gestiegen. Es waren 136 in der Minute. Ich athmete im selben Zeitraum 34 Mal. Ich hatte eine Empfindung von Druck und Bewegung in der Magengegend und bemerkte eine Zunahme des Speichelflusses, was mich zwang, sehr oft auszuspucken.

Nun trat ich ein. Nachbem ich 70 Minuten lang gesprochen hatte, verließ ich um 11 Uhr 40 Minuten, in Schweiß gebabet, ben Hörsaal und seufzte tief auf, wodurch ich eine Erleichterung spürte. Ich schrieb, wie schon erwähnt, meinen

Buls mit dem Hydrosphygmographen auf. Ich füge hinzu, daß der Buls auf 106 Schläge in der Minute zurückgegangen war.

Die Temperatur war auf 38,7° gestiegen, während sie gegen Mittag bei mir zwischen 37,2° und 37,3° zu schwanken pflegt.

3ch schrieb mit dem Ergographen die Ermüdungsturve auf, indem der Mittelfinger ber rechten Sand 3 Rilogramm aller zwei Setunden aufhob. Ich vollbrachte eine mechanische Arbeit von 4,50 Kilogrammmeter. Zwei Stunden früher, als die Aufregung am' ftartften war, hatte ich eine Arbeit von 5,95 Kilogrammmeter vollführt. Man fieht, daß ich noch nicht in das Stadium der Depression der Rraft eingetreten mar, weil die nach ber Borlesung vollbrachte Arbeit noch etwas größer als die Normalarbeit derfelben Stunde ift, welche 4,35 Kilogrammmeter beträgt. Subjektiv nahm ich wahr, daß die Erregung anfing zu weichen, um der Abspannung Blat gu machen. Mein Sang war ichleppent, als hatte ich einen langen Marich gemacht, und als ich mich am Nachmittag auf bas Bett gelegt hatte, um etwas bequemer als gewöhnlich zu lefen, ichlief ich ohne Unterbrechung zwei gute Stunden gang feft, worauf ich geftartt erwachte."

# V.

Es giebt viele Arten Rolleg zu halten, verschieden je nachdem die Borlesung theoretisch oder experimentell ift. Manche Prosessoren verlassen sich ganz auf ihr Gedächtniß, andere dagegen bedienen sich gemachter Notizen. Und auch hierin zeigen sich wieder viele Berschiedenheiten. Einige Lehrer legen die gemachten Notizen vor sich, sehen sie aber nicht an, andere wieder können keine zwei Sätze im Zusammenhang

sprechen, ohne hineinzusehen; einige machen sehr kurze Auszüge, andere machen dieselben so ausführlich, daß sie beinahe die ganze Vorlesung ausschreiben, und während sie mit der einen Hand gestikuliren, versolgen sie mit dem Zeigesinger der anderen die Linien ihres Hestes, um den Faden nicht zu verlieren. Neuernannte Prosessoren lernen zuweilen die ganze Vorlesung auswendig; dies thun auch diesenigen, welche en grande toilette reden, wie sich ein Pariser Kollege ausdrückte, der mir von einem Prosessor erzählte, welcher die ganze Rede vor dem Spiegel einstudirte. Wer die Borlesung auswendig hersagt, verräth sich leicht durch die monotone Stimme, die studirten Bewegungen und das ausdruckslose Auge. Man merkt diesen Prosessoren während des Redens an, daß sie nicht ganz bei der Sache sind, daß sie fürchten, sich zu zerstreuen und daß sie mit ihrer Zuhörerschaft nicht in Kontakt stehen.

Wit wenigen Ausnahmen sließen beim freien Bortrag die Worte schnell und farblos dahin. Gewöhnlich helfen sich junge Prosessionen, welche wenig rednerische Anlage und keine Schulroutine besitzen, durch Zahlen, Namen und Notizen nach, die sie an die schwarze Tasel schreiben und wenden dann häusig den Kopf, um nachzusehen; ja, sie heften minutenlang den Blick darauf, indem sie den Zuhörern den Kücken wenden. Sogroß ist ihre Furcht, den Faden zu verlieren, der ihnen den Weg aus diesem Labyrinthe zeigen soll.

Ich hörte von berühmten Professoren erzählen, daß sie im Ansang ihrer Laufbahn, aus Angst, eine Nummer, Formel, ein Datum oder einen Namen vergessen zu können, dieselben auf ihre Nägel oder Manschetten schrieben, ehe sie ins Kolleg gingen. Hernach bedienten sie sich dieses Hülfsmittels nicht, aber es nützte ihnen doch, um Muth zu fassen. Im Allgemeinen quält junge Professoren die Furcht, daß ihnen vor Ablauf der Stunde während des Sprechens der Stoff, den sie vorbereitet hatten, ausgehen könne. Nur lange Uebung

giebt das Gefühl für die Stunde und das genaue Maß für das, was sich im Verlauf derselben vornehmen läßt. Alte Professoren haben nicht nöthig, nach der Uhr zu sehen, um zu wissen, wann der Augenblick gekommen ist, ihren Vortrag zu schließen.

# VI.

Die Stimmung ift eines ber Bebiete in ber Pfnchologie bes Menichen, welches' am wenigsten erforscht ift. Phänomene, die wir täglich beobachten, die aber tropbem noch nicht wissenschaftlich methodisch analysirt worden find. Morgens beim Auffteben ift unfer Befinden gut, aber ohne uns eines Grundes bewußt ju fein, bemerten wir, daß wir nicht gut aufgelegt find. Bu anderen Beiten wieder, wenn wir glauben, uns ichlecht gelaunt an den Schreibtisch ju fegen, arbeiten wir beffer als an anderen Tagen. Ebenfo geht es mit dem Bortragen, von dem man vorher niemals fagen fann, Manchmal findet man nicht die wie es ausfallen wird. paffenden Borte, um über einen Gegenftand, den man gu bemeiftern glaubte, eine gute Borlefung ju halten, und gu anderen Zeiten halten wir einen ichonen Bortrag, wo wir fürchteten, nur mäßig vorbereitet ju fein.

Gewiß ift, daß in der Ernährung des Gehirnes höchst komplicirte Phänomene vorgehen muffen, von denen man einigen jetzt auf die Spur zu kommen beginnt; von anderen dagegen, die ebenfalls zweifellos vorhanden sind, haben wir noch nicht die entfernteste Joee. Die Giststoffe, welche sich sortwährend in unserem Körper erzeugen und auch zerstören, müffen die Ursache dieser Beränderlichkeiten sein. Wahrscheinslich ist, daß der Magen und die Eingeweide der wichtigste Sit der Veränderungen sind, die in unserer Seelenstimmung

vor fich geben. Diese Ansicht ift ebenso alt, wie die Medicin, weil bas Wort Melancholie, im Griechischen "schwarze Galle" bedeutet. Auch Nichtärzte haben ichon übellaunige, melancholische Bersonen gefannt, welche Angst haben und nicht wissen warum. Aus einer Untersuchung ihres Rörpers geht hervor, daß teine Funktion geftort ift, aber ihre Gemuthsftimmung ift gedrückt: fie weinen und find unruhig. Prof. Albrecht Budge, einer meiner Freunde, der vor einigen Jahren der Biffenschaft geraubt murde, litt unter schwerer Melancholie. 3ch erinnere mich noch bes ichmerglichen Ginbruckes, ben ich anläglich eines Besuches bei ihm in Greifsmald empfing, als er mir nach einem langen, in den herrlichen Balbern an ben Ufern ber Oftfee gemeinschaftlich unternommenen Spaziergang bas zeigen wollte, mas ihm im Leben ben größten Berbruß bereite. Er führte mich in fein Laboratorium, öffnete bie Thur zum Borfaal und fagte: "Seben Sie, die wenigen Schritte, welche ich zurudlegen muß, um zu meinem Ratheber zu tommen, find bas, was tagtaglich ben Wunsch in mir wedt, meiner Lehrthätigfeit zu entsagen. Wenn Studenten im Saale find, fo ift es mir, als ginge ich auf der Rrangleifte eines Thurmes. Ich fühle, wie mein Berg beftig klopft, und ich zittere. Buweilen ergreift mich auch ein Schwindel beim Eintritt in ben Saal, und ich gehe immer taftend vorwarts, weil ich nichts unterscheide. Mein Affistent weiß das, und ich habe ihn gebeten, in meiner Nabe zu bleiben, bis ich fite, weil ich fürchten muß, ju fallen."

Aber lassen wir diese schmerzliche Erinnerung. Ich glaube, Prof. A. Budge litt in leichtem Grade an jener Krankheit, welcher Westphal den Namen "Agoraphobia" gab. Als ich ihm dies jedoch andeutete, war seine Antwort, er könne Plätze und Straßen, ohne Angst zu fühlen, überschreiten, und ginge allein durch die Stadt, ohne sich jemals begleiten zu lassen.

Gewöhnlich machen die Professoren, wenn sie sich für

eine Vorlesung vorbereiten, Notizen auf ein Blättchen Papier-Ein Wort genügt schon, um sie an eine ganze Reihe von Thatsachen zu erinnern. Denen, welche eine lange Uebung im Lehren haben, ist sogar dieser Anhalt entbehrlich. Ich weiß von einem Rollegen, welcher seltsame Zeichen machte, eine Art Hieroglyphen, Figuren, über die man lachen mußte, und die er allein verstand. Er sagte mir: ich bediene mich des Blattes wie eines Linienblattes und weiß genau, Punkt für Punkt, wo ich din, wie ich mich einrichten muß, ja selbst, welche Betonung ersorderlich ist. Und mein Blättchen kenne ich so genau, obgleich ich es nur in der Tasche habe, daß ich weiß, wann ich am Ende einer Seite ankomme und in Sebanken das Blatt umschlagen muß.

Schlieflich find noch bie Professoren zu nennen, welche zuweilen aus bem Stegreif eine Borlefung halten über folche Rapitel ihrer Wiffenschaft, die fie zu ihrem speciellen Studium gemacht haben. Dies find die foftlichften Stunden in ber atademischen Thätigkeit, in benen man die eigenen Ibeen entwideln tann und fortgeriffen wird wie von einem lebendigen Strom längst geklärter Bebanten. Die einzige Ungewißheit ift bie, daß man nicht weiß, wie die Borlesung zu Ende geben wird. Aber die Buborer verfteben fofort, daß man bas Terrain ber Lehrbücher verlaffen hat, um fich in bie böheren Regionen ber Wiffenschaft zu erheben. Man bemerkt bies an ber aufmerksamen Art, wie fich die Augen uns guwenden, an den unbeweglich ausharrenden Schülern. zuhört, nimmt Theil an der Erregung, die uns beberricht, burchdrungen von bem Gefühl, daß er an ber Quelle ichopft, wo eine neue Dottrin ihren Ausgang nimmt. Er verfteht, bağ unfere Erregtheit nicht aus einer Unklarheit bes Gebankens entsteht, sondern daß im Wegentheil das Feuer des Wedankens uns belebt und mit fortreißt, und wir nur suchen, unfere Ibeen in eine erattere Form ju gießen und mit ichoneren Worten einen lange liebgewonnenen Bedanten ju umfleiben.

Dies sind die Stunden, in denen wir uns verjüngt fühlen, in denen wir, von dem heiligen Feuer des Lehrerberuses durchglüht, die Sewißheit haben, daß kein Buch für uns eintreten kann und daß keines im Stande ist, gleich uns, erziehlich zu wirken. Was von neuen Begriffen und Gedanken unsere echoerweckende Stimme in solchen Augenblicken vorträgt, erschließt den jugendlichen Hörern neue Horizonte; einige derselben werden sie als theure Erinnerung lebenslang im Herzen bewahren, und uns bleibt die freudige Hoffnung, daß vielleicht eine jener Stirnen dereinst vom Glanz des Ruhmes, den wir umsonst erstrebten, umleuchtet werde.

#### VII.

Es gab Redner, welche, schmächtig und klein von Gestalt, wie Thiers und Guizot, drei Stunden anhaltend reden konnten und durch die Ausgiedigkeit ihrer Lunge und die Stärke ihres Gehirnes die Hörer in Erstaunen setzen. Aber das Stegreisreden der großen Redner, jene Ansprachen, welche ganze Versammlungen überwältigen, können nur wenige Minuten dauern. So machte es Mirabeau, welcher sich rasch erschöpfte, der aber sicher, selbst wenn er hätte länger reden können, verstanden hätte, die Ausbrüche seiner Beredtsamkeit zu zügeln, weil die Kührung sich abschwächt, wenn sie zu lange andauert.

In den Parlaments-Sitzungen und Gerichtsverhandlungen hört man Leute drei bis vier Stunden anhaltend reden, aber fein Professor hält länger als zwei Stunden Kolleg. Nur in Deutschland finden sich ausnahmsweise Professoren, welche ein dreistündiges Kolleg halten; ich habe indessen in Leipzig gesehen, daß die Studenten in den ziemlich langen Pausen ganz gemüthlich belegte Brötchen verzehrten.

In Italien find die Brofessoren selten, welche anderthalb ober zwei Stunden ohne Unterbrechung lefen. Ich fenne jeboch einige, die brei einftündige Rurse nach einander lefen. 3ch bedaure fie. 3ch muß gestehen, daß ich nicht länger als eine Stunde sprechen konnte, ohne mich ungemein zu ermüben. Giner meiner Rollegen fagte mir, bag er nach zweistündigem andauernden Sprechen ein unwiderstehliches Bedürfniß fühle zu ichweigen und ein Gefühl von Beklemmung auf der Bruft empfände; seine eigenen Worte seien ihm widerwärtig und bas Reben Anderer schläfere ihn ein. Da bieses Unbehagen erst mehrere Minuten nach Beendigung ber Borlesung verschwand, schrieb er baffelbe einer Syperamie ber Lunge und ber baburch bedingten Blutleere bes Gebirnes gu. Ich glaube, daß er hierin nicht irrt, weil er fich bei mir beklagte, zuweilen einen leichten Schwindel und ein Befühl ber Leerheit im Ropfe empfunden zu haben.

Einer meiner Kollegen vergißt manchmal, rechtzeitig die Stunde zu beendigen und fühlt, wie er sagt, eine große Schwäche des Gesichts, nachdem er eine zu lange Vorlesung gehalten hat. Dies Phänomen bemerkt er besonders im Anfang des Sommers, wenn die übermäßige Hiße seine Verdauung beeinflußt. Alsdann genügt schon eine geringe Anstrengung des Gehirnes, besonders ein anderthalbstündiges Kolleg, um sein Auge so zu umschleiern, daß er nicht mehr lesen kann. Dies ist eine Asthenopie, welche aus der Erschöpfung des Nervenspstems entsteht und schon wenige Stunden nach der Vorlesung verschwindet.

#### VШ.

Dr. Jgnazio Salvioli, der mich im Laufe dieses Jahres mehrere Male während meiner Abwesenheit in der Schule

vertrat, stellte eine Reihe von Beobachtungen über die Beranderungen an, welche ber Druck bes Blutes, ber Buls, bie Athmung und die Temperatur erleiden. Aus einer Schrift. bie er so freundlich war, für mich zu verfassen, ergiebt fich, baß wenn er am Morgen Rolleg zu halten hatte, die vorhergebende Nacht fein Schlaf unruhig mar und er von felbft fruhzeitig aufwachte. Im Laboratorium angefommen, bemerkte er, bag er bei ber Buruftung ber Experimente für bas Rolleg erregt und nervos fich geberbete, felbft die Blafe und die Gedarme zeigten ben Buftand seiner inneren Erregtheit an. Aber faum war er um halb gehn Uhr in ben Borfaal getreten, fo borten alle Erscheinungen bes Unwohlseins auf. Dr. Salvioli fagte mir, daß nach einem halbstündigen Bortrag eine angenehme Erregung über ihn gekommen fei. Ich führe bier einige Daten an, die ich ben Rotigen, welche er mir gutigft lieb, entnehme.

13. März 1891:

Um 8 Uhr 30 Minuten morgens machte ber Puls 60 Schläge. Um 10 Uhr 30 Minuten, wenige Minuten vor Eintritt in die Schule, ist derselbe auf 98 gestiegen.

Um 11 Uhr 35 Minuten, zehn Minuten nach Beenbigung der Borlesung, ift er auf 60 Schläge gurudgegangen.

Aus ben Durchschnittszahlen der Beobachtungen, welche Dr. Salvioli an sich anstellte, würde sich indessen ergeben, daß auch nach Beendigung der Vorlesung die Frequenz des Pulses noch etwas über der normalen Durchschnittshöhe bleibt.

In Figur 25 ift A die Zeichnung des Bulses, welche Dr. Salvioli vor der Borlesung mit meinem Hydrosphygmographen schrieb. Nachdem er den Arm aus dem Apparat genommen hatte, trat er sofort in den Hörsaal. Das Herzschlug 116 Mal in der Minute, und man sieht Ondulationen in der Kurve, welche den langsamen Beränderungen des Tonus

entsprechen, die periodisch in den Blutgefäßen entstehen. Die Athmung ift fast ohne Ginfluß auf die Aurve.

Sobalb die Borlesung zu Ende war, schreibt Dr. Salvioli die Kurve B der Figur 25 unter genau denselben Bedingungen wie vorher. Der Puls ist weniger häusig; von 116 ist er auf 92 Schläge heruntergegangen. An den Tagen, wo Dr. Salvioli nicht Kolleg hält, hatte sein Puls zu derselben Stunde im Durchschnitt nur 69 Schläge. Die Spannung

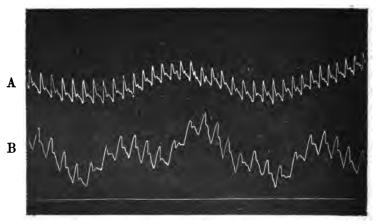

Fig. 25. (Dr. J. Salvioli) Beränderungen des Pulses, die durch eine Borlesung über Physiologie bewirft wurden. Die Kurve A ist vor Beginn berselben, die Kurve B nach Beendigung der Borlesung aufgeschrieben.

der Gefäße ist geringer geworden, wie wir noch besser sehen werden, wenn ich andere Messungen über den Blutdruck ansführen werde, die von Dr. Salvioli zu diesem Zwecke ansgestellt wurden. Der Einfluß des Athems tritt augenfällig in den Oscillationen zu Tage.

Dr. Salvioli erzählte mir, daß ihm vor seiner Vorlesung ber Appetit vergangen sei. Ich sah tüchtige Redner, welche als Prosessoren berühmt waren, in gleicher Weise verstört, wenn sie einen gedruckten Bortrag ablesen wollten. Ich erinnere mich eines Wahlbanketts, bei welchem einer der berühmtesten Abgeordneten der italienischen Kammer nicht aß und trank, weil er seine Rede zu halten hatte. Die Druckbogen hatte er in der Tasche und wollte seinen Wählern nur die Rede vorlesen. Ich wußte, daß er es immer so zu machen pflegte. Wenn ich in den Zeitungen von seinen lebhaften Zurusen lese und den Muth bewundern höre, mit dem er seinen Widersachern im Abgeordnetenhaus trogt, so muß ich lächeln über seine Befangenheit seinen Wählern gegenüber.

# IX.

Die zum Unterrichten in den Kriegsschulen kommandirten Officiere leiden ohne Zweifel am meisten durch das Bortragen. Ich habe in Italien und im Ausland Daten gesammelt; überall sind die Wirtungen schwerwiegend. Ich weiß von zwei Lehrern an Kriegsschulen, die schon nach wenigen Monaten ihre Borträge einstellen mußten. Die Krankheit der Gehirnerschöpfung sing mit einer Gedächtnißschwäche an, die so groß war, daß sie nicht mehr verstanden, was sie lasen, und ein Lendenweh hatten, das weder durch Ruhe, noch durch Schlaf besser wurde. Einer dieser Officiere litt, wenn er sehr aufgeregt war, an großer Niedergeschlagenbeit und Appetitlosigseit, dabei verursachten ihm sortwährend Blutwallungen im Gesicht Beschwerden. Später verschlimmerte sich sein Zustand berart, daß er des Nachts wahre Hallucinationen bekam, welche verschwanden, sobald er beurlaubt wurde.

Durch verschiedene Gründe wird die Ermüdung bei ben Lehrern der Kriegsschulen bedenklicher. In erster Linie ist es der Mangel an Uebung. Gewisse Officiere werden nur, weil sie sich ausgezeichnet haben und als strebsam und tüchtig

bekannt sind, unvermittelt dem Garnisonleben und den Exercirplätzen entrissen, um in die enge Luft der Schulzimmer und Bibliotheken versetzt zu werden.

Bielen wird nicht einmal Gelegenheit und Zeit gegeben, fich auf ihre neue Stellung vorzubereiten, weil fie nach wenigen Wochen, oft schon nach wenigen Tagen nach Gintreffen ber Ordre ihre Bortrage beginnen muffen. Borfalen ber Universität fteht ber Bortragende feinem Auditorium freier gegenüber, weil ber Altersunterichied zwischen Lehrer und Schülern gewöhnlich bedeutender ift, als in den militärischen Anftalten. Die icharfere Disciplin in ber Rriegsschule legt bem Lehrenben größeren Zwang auf. Universität zwingen wir Niemanden, auf ben Schulbanten zu verweilen und uns juguboren. Die Studenten fommen freiwillig, und manche gehen fort, noch bevor die Borlefung zu Enbe ift. In den Militärschulen werden die Lernenden burch ben eisernen Behorsam ber Subalternen gegen ben Lehrer eingenommen, und ber höbere Officier weiß, daß feine Buborer stillschweigend reagiren, ware es auch nur burch eine scharfe Kritit bezüglich des Werthes seines Bortrages. mit tommt ein schwerwiegender Fattor der Erschöpfung bingu, ber auf ber Universität fehlt und ber die Lage beffen erschwert, welcher Officieren Lehrstunden zu ertheilen hat.

Es tann indessen auch bei anerkannt berühmten Lehrern vorkommen, daß sie sich manchmal infolge eines Aursus von Borträgen erschöpfen, die gründlicher studirt und mit größerer Sorgsalt ausgearbeitet sein wollen. Ich werbe mich barauf beschränken, von mehreren Namen, die ich anführen könnte, nur einen als Lehrer berühmten Mann zu nennen: Hurley.

### X.

Die Eramina find eine große Anftrengung für bie Stubenten und die Professoren. Die fortdauernde Aufmertsamteit, welche bas Fragen erheischt, die Ginformigkeit, die große Berantwortung, ber Berbruß, bin und wieder Stubenten zurückweisen zu muffen, die Aufregung, dem Bublikum Rechenschaft ablegen zu muffen, und alle bie noch schlimmeren Ruftande, welche bie intellektuelle Arbeit hervorruft, finden fich beim Eramen vereinigt. Das Ermübenbste dabei ift bas Berumftöbern in allen Fächern des Gedächtniffes, das Bervorfuchen neuer Fragenstellungen, um nicht immer dieselben Fragen zu wiederholen. Und bann handelt es fich nicht allein um bas Fragen, sondern man muß forschen, ob nicht in der häufig verworrenen und abgebrochenen Antwort eine Spur bes Wahren, ein Schimmer von der Kenntnig der Thatsache fich findet. Und wenn ber Kanbidat nicht antwortet, muß man ihm die Frage unter einem anderen Gesichtspunkt vorlegen, fie in andere Worte fleiden, bas Problem in feine Theile zerlegen, damit er wenigstens einen ober ben anderen erfaffe. Ift ber Student icuchtern, fo muß man ihm burch einfache Fragen seine Befangenheit nehmen, zuweilen ftatt feiner reben, weil die Stille ihn noch mehr verwirren murbe. Ruweilen melben fich Rünglinge, welche allzu viel Muth haben, benen das Reden leicht wird und die ihr Gedächtniß nicht im Stich läßt. Manche von biefen miffen jebe Frage fo gu wenden, daß sie ben Faden einer auswendig gelernten Rebebaran fnupfen fonnen; fie geben bamit über bie wesentlichen Buntte hinweg, schweifen von der Sache ab und widerseten fic, weshalb man ihr Feuer bampfen, fie aufhalten und wie bigige Pferde langfam auf jene dauerhafte Bildung gurudleiten muß, welche bie Grundlage für alles Wiffen bilbet.

Die Mitglieber ber Prüfungstommiffion fühlen, falls fie ihre Gebanten nicht leicht auf andere Gebiete lenten fonnen, balb die Wirkungen ber intellektuellen Erschöpfung. zugegen ift, fann nicht theilnahmlos bleiben, er wird burch tausend Beripetien, welche babei vorkommen, ermübet werden. Neben ber Bflicht und Berantwortlichkeit für bas Reugniß, erwedt jeder neu auftretende Examinand Neugierde; Bergleiche werben angeftellt, beitere und traurige Scenen fpielen fich ab, was die Aufmerksamkeit nicht zur Rube kommen läßt. Und webe bem, welcher fich von Ueberdruß übermannen läßt! Ihm wird bas Examen bie läftigfte unter allen Bflichten eines Lehrers werben. Bis jest habe ich noch feinen unter meinen Turiner Rollegen gefunden, ber nicht zur Zeit ber Examina feine Untersuchungen einstellte ober seine Thätigkeit in gewiffer Beise einschränkte, weil die Produktivität seines Gehirnes gemiffermaßen als aufgehoben zu betrachten mar. 3ch tenne feinen Rollegen, der fo fraftig mare, dag er nach brei bis vier, ben Eramina gewidmeten Stunden, fich an ben Schreibtifch jum Studiren hinfeste. Mehr ober weniger geht in allen Brofessoren eine Charafterveränderung vor, welche sie, soviel ift sicher, weder liebenswürdiger noch vergnügter macht.

Zum Verständniß der Umstände, unter denen die Ersahrungen gemacht wurden, die ich im Begriff stehe zu erörtern,
erinnere ich daran, daß die Prüfungen im Juni und Oktober
stattsinden. Jeder Lehrer hat Fragen zu stellen über den
von ihm behandelten Lehrgegenstand und die Prüfung dauert
mindestens zwanzig Minuten für jeden Studenten. An den
großen Universitäten, wie Turin, sind zuweilen mehr als
hundert Examinanden zu prüfen. Dr. Maggiora als PrivatDocent der Hygiene vertrat Prosessor L. Pagliani, welcher
als General-Direktor der öffentlichen Gesundheitspslege nach
Kom berusen worden war. Präsident der aus Prosessor Bizzozero und Dr. Soave zusammengesetzten Kommission war

Dr. Maggiora; er hatte auch die Fragen zu stellen. Das physiologische Laboratorium ist nahe der Universität, und so-gleich nach Beendigung der Prüfungen konnten die Ermüdungs-Kurven mittels des Ergographen aufgenommen werden.

Ich hatte verschiedene Versuche an mir und meinen Kolslegen angestellt und führe die an Dr. Maggiora gemachten Beobachtungen an, weil die Wirkungen der intellektuellen Ermüdung an ihm mehr als an irgend einem anderen meiner Freunde augenfällig hervortreten.

## XI.

Am 9. Juni 1889 schreibt Dr. Maggiora, bevor er die Prüfungen beginnt, die Zeichnung der freiwilligen Kontraktionen des Mittelfingers der linken Hand, ein Gewicht von zwei Kilogramm im Intervall von zwei Sekunden aushebend. Der Kürze halber sühre ich die Zeichnungen dieses Versuches hier nicht an, da ich dieselben schon in meiner Abhandlung über die Gesetze der Ermüdung veröffentlicht habe.

Um 2 Uhr Nachmittags beginnen die Examina in der Hygiene. Dr. Maggiora hält deren 11 ohne Unterbrechung, wodurch sein Gehirn drei und eine halbe Stunde in Thätigsteit erhalten bleibt. Zu der intellektuellen Anstrengung gesellten sich die Semüthsbewegung und die Verantwortlichkeit des Lehrens, die er zum ersten Male in Gegenwart kompetenter Kollegen empfand, welche als Mitglieder der Prüfungsstommission zugegen waren.

Sobald diese Prüfungen zu Ende waren, kehrte Dr. Maggiora ins Laboratorium zurück, wo er unter gleichen Umständen um 5 Uhr 45 Minuten die Ermüdungs-Kurve aufschrieb. Die erste Kontraktion ist noch stark, aber die folgenden nahmen rasch an Höhe ab, und nach neun Kontrak-

tionen ist die Energie des Mustels schon völlig erschöpft. Es ist wohl unöthig zu bemerken, daß Dr. Maggiora die Hand zu nichts Anderm, als zu dem Bersuche, von dem wir die Zeichnung geben, gebraucht hatte. Um 6 Uhr speiste er, um 7 Uhr kam er ins Laboratorium zurück, um eine dritte Kurve zu schreiben, aus der ersichtlich ist, daß die Mustelstärke schon etwas zugenommen hat, obschon sie noch weit hinter der normalen zurückleibt.

Wenn wir diese so beträchtliche Abnahme der Musteltraft infolge einer Gehirnarbeit betrachten, so kommt uns zuerst der Gedanke, daß die hier beobachtete Ermüdung centralen Ursprunges sei, daß es der Wille sei, der nicht mehr mit gleicher Kraft auf die Muskeln wirken könne, weil die Erschöpfung der psychischen Centren sich auch über die motorischen Centren ausgebreitet hat. Der folgende Versuch zeigt, daß die Sache bedeutend verwickelter ist.

Wir leiteten den elektrischen Strom derart auf die Haut nahe der Achselhöhle, daß der Nern des Armes gereizt wurde; oder, wir setzten auch die Elektroden direkt auf die Muskeln des Borderarmes, damit sie sich ohne Zuthun des Willens zusammenzögen; die Zeichnungen wurden denen gleich, welche unter dem Einfluß des Willens entstanden waren.

Die Zeichnung Figur 26 wurde am folgenden Tage bei direkter Reizung der Beugemuskeln geschrieben. Die Reizung wurde, wie gewöhnlich, aller zwei Sekunden wiederholt, der Mittelfinger der linken Hand hob, indem er sich unwillkürlich zusammenzog, ein Sewicht von 500 Gramm. Es wurden vor Anfang der Prüfungen drei Zeichnungen aufgenommen, die untereinander gleich sind. Ich führe die an, welche um 9 Uhr Vormittags aufgeschrieben wurde.

Um 2 Uhr fangen die Prüfungen in Hygiene an. Dr. Maggiora befragt zwölf Studenten. Um 5 Uhr

30 Minuten sind die Examina zu Ende und die Zeichnung Nr. 2 der Fig. 26 wird aufgeschrieben, woraus ersichtlich, daß die Muskelkraft bedeutend abgenommen hat. Anstatt der 53 Kontraktionen, durch denselben elektrischen Strom veranlaßt, erschöpft sich der Muskel durch 12 Kontraktionen. Nach zweistunden wird die Kurve 3, Fig. 26 aufgeschrieben und man sieht, daß die Ermüdung noch nicht vorüber ist, ungeachtet der vollständigen Ruhe.



Fig 26. (Dr. Maggiora) Unwillfürliche Zusammenziehungen. Abnahme ber Mustelstärte, bewirft durch die Examina. — Die Beugemusteln werden aller zwei Setunden durch einen elektrischen Strom gereizt. 1) Zeichnung, welche vor den Examina geschrieben wurde. — 2) Sosort nach Schluß derselben ausgenommene Zeichnung. — 3) Zwei Stunden nach Schluß der Examina ausgenommene Reichnung.

Es ift also nicht allein der Wille, sondern es sind auch die Nerven und Muskeln, welche infolge der scharfen Gehirnarbeit ermüden. Behalten wir von diesem Versuche im Gedächtniß, daß die Ermüdung durch intellektuelle Arbeit sich auch auf der Peripherie des Körpers kundgiebt, und die Wichtigkeit solcher Beobachtungen wird uns in Bälde klar werden.

## XII.

Ebmondo de Amicis ist unter allen, die ich befragte, derjenige, welcher am genauesten die Beziehung, die zwischen der Gehirn- und Muskelermüdung besteht, beobachtet hat. Nach einer auf mehrere Tage ausgedehnten, scharsen intellektuellen Arbeit bemerkt er eine leichte Unsicherheit in den Armund Beinbewegungen. Als ich ihn nach Berlauf einiger Jahre, nachdem er mir diese an sich selbst gemachte Erfahrung erzählt hatte, von neuem fragte, war seine Antwort, daß er in dieser Zwischenzeit die Beobachtung wiederholt habe und daß der Unterschied augenfällig in seinen Armbewegungen hervortrete, weil er nach vier- oder sünsstündiger angestrengter Arbeit nicht mehr ebenso sicher den Arm ausstrecken und die Thür-klinke ersassen sonne, um aus dem Zimmer hinauszugehen.

Einige Freunde, welche ich über die Ermüdungsphänomene befragte, sagten mir, daß sie nach anstrengender geistiger Arbeit, die sie stehend am Schreibtisch vorgenommen, sich weit ermüdeter in den Beinen gefühlt hätten, als wenn sie den Tag über zur Unterhaltung lesend und sich ausruhend, mit Absassung einer nicht allzu ernsten Arbeit beschäftigt gewesen wären.

Die Zeichnungen Dr. Maggiora's bestätigen alles das, was De Amicis schon in den Muskeln seiner Hand ohne Anwendung von Instrumenten gesühlt hatte. Die Muskelstraft Dr. Maggiora's nahm insolge der Examina rasch ab. Die Nachtruhe reichte nicht mehr hin, seinen Organismus zu den Normalbedingungen wiederherzustellen, und in den vorsstehenden, unter Beihülse des Willens geschriebenen Kurven, habe ich das Gewicht von drei auf zwei Kilogramm herabsehen müssen. Nach den Tagen, an welchen sich Dr. Maggiora übermäßig durch die Prüfungen ermüdete, war sein Nachtschlaf weniger gut.

Diesen Bersuchen haben mehrere Rollegen beigewohnt, und es ift sicher, daß die Abnahme der Mustelkraft der über-

mäßigen Anstrengung des Gehirnes zuzuschreiben ift. Dr. Maggiora aß mit seinem gewöhnlichen Appetit, und es zeigte sich kein anderes Phänomen außer der Gehirnermüdung bei ihm. Um jeden Zweisel zu beseitigen, daß die Schwäche etwa von anderen Ursachen herrühren könne, bringe ich hier eine Zeich-



Fig. 27. (Dr. Maggiora) Rormalzeichnung, am letten Tage ber Prüfungs-Sitzungen aufgeschrieben, als seine Kräfte aufs Aeußerste erschöpft waren, was der geistigen Austrengung der vorhergebenden Tage zuzuschreiben ist.

nung, welche beweist, daß die Mustelstärke sofort zu ihrem Normalwerth wieder aufstieg, sobald die Prüfungen beendet waren.

Am Morgen bes 13. Juli 1889 schreibt Dr. Maggiora bie Ermübungskurve Fig. 27, indem er zwei Kilogramm im Intervall von zwei Sekunden mit dem Mittelfinger der linken Hand aufhebt. Die Zahl der Kontraktionen beträgt 44. Die geleistete Arbeit ist = 1,762 Kilogrammmeter.

Am Nachmittag besselben Tages erledigt er die letten Brüfungen in dieser Sitzung und fühlt sich wie gewöhnlich sehr erschöpft.

Wir hatten verabredet, daß er, um die Wirkung einer gänzlichen, intellektuellen Ausspannung zu erproben, sofort nach Beendigung der Examina aufs Land geben solle. Er



Fig. 28. (Dr. Maggiora) Beichnung, welche nach brei Tagen bes Ausruhens, welche ber Examen-Sigung folgten, aufgeschrieben wurbe.

reifte denn auch in der That an demselben Abend nach Afti ab, um keinerlei Gelegenheit zu Störungen zu begegnen, und versbrachte dort zwei Tage bei seinen Eltern in vollständigstem Müßiggang. Bei seiner Rücksehr nach Turin am dritten Tage schrieb er die Kurve, Fig. 28, aus welcher ersichtlich, daß die

Mustelstärte sich äußerst schnell wieder herstellt. Die zwei Kurven haben im Brofil eine gewisse Aehnlichkeit, aber die Arbeitsmenge, welche in dieser letten Zeichnung ausgeführt wurde, ist = 4,634 Kilogrammmeter, während die vorige nur 1,762 Kilogrammmeter repräsentirt; was die Zahl der Kontrattionen betrifft, so stehen sie im Berhältniß von 44 zu 91.\*)

#### XIII.

Die von mir beobachteten, durch intellektuelle Arbeit in der Muskelfraft Dr. Maggiora's bewirkten Beränderungen,



Hig. 29. Zeichnung bes Dr. Waggiora. Juni 1890. 1) Bor ben Prüfungen. Hatten mich berart in Erstaunen gesetzt, daß ich ihn im folgenden Jahre zur Zeit der Examina bat, noch einmal dieselbe

<sup>\*)</sup> Die Resultate bieser Bersuche veröffentlichte ich im Archiv für Phhisologie, herausgegeben von Prof. Du Bois-Reymond (Ueber die Geset ber Ermüdung) 1890; sodann im Französischen in den Archives italiennes de Biologie. Tome XIII, p. 154.

Reihenfolge von Untersuchungen wiederholen zu dürfen. Für seine Gefälligkeit und Aufopferung sage ich ihm hiermit meinen wärmsten Dank.

Um 18. Juni 1890 schreibt Dr. Maggiora die Normalkurve, welche Fig. 29 darstellt, indem er mit dem Mittelfinger ber rechten Hand aller zwei Sekunden ein 3-Kilogramm-Gewicht aufhebt. Der Leser, welcher sich der Zeichnung, Fig 28, des vergangenen Jahres erinnert, wird sogleich die große Differenz



Fig. 29 s. 2) Rachbem er 14 Brufungen vorgenommen hatte.

bemerken, welche sich hier in der Höhe der Kontraktionen und im Profil der Kurve kundgiebt. Diese Beränderung im Typus der Kurve entspricht einer großen, im allgemeinen Gesundheitszustande Dr. Maggiora's eingetretenen Besserung. Er hatte an Körpergewicht zugenommen, war viel stärker und dicker geworden und gab an, er habe sich niemals so wohl gefühlt. Wir müssen uns erinnern, daß in den hier vorliegenden Zeichnungen Dr. Maggiora drei Kilogramm hob, während es zwei

auf den frühern waren. Der Unterschied ist auch noch davon abhängig, daß dies die erste nach einer langen Zeit des Ausruhens hergestellte Kurve ist, während Fig. 27 und 28 Zeichenungen darstellen, welche geschrieben wurden, als die Kraft Dr. Maggiora's durch die Prüfungssitzungen geschwächt war, aus welchem Grunde das Gewicht von drei auf zwei Kilogramm hatte heruntergesett werden müssen.

Am 19. Juni 1890 beginnen die Examina. Die am Morgen geschriebenen Aurven sind benen des vorigen Tages gleich. Fig. 29, 1, repräsentirt die Normalfurve.

Zahl der Kontraktionen = . . 40 Arbeit in Kilogrammmeter = . 6,087

Nach Erledigung von vierzehn Examina schreibt Dr. Maggiora von neuem die Ermüdungskurve mit derselben Hand Fig. 29, 2, in welcher eine große Abnahme der Kraft ersichtlich ift, wenngleich ein etwas geringerer Unterschied als im vergangenen Jahre sich kundgiebt.

Zahl der Kontraktionen = . . 24 Arbeit in Kilogrammmeter = . 2,745

Ich habe wiederholt Bersuche mit direkter Reizung der Muskeln und mit Reizung des Nerven angestellt und erhielt dieselben Ergebnisse, wie im verflossenen Jahre.

Die Melbungen ber Studenten zum Examen werden meist im Anfang oder am Ende des Monats entgegengenommen; dazwischen liegt eine Ruhezeit. Ich bat Dr. Maggiora auch am letzten Tage, als dem anstrengenoften, die Ermüdungssturve aufzuschreiben.

Die Zeichnung 30, 1, ist die mit der rechten Hand ge-schriebene Normalkurve, indem der Mittelfinger 3 Kilogrammim Intervall von zwei Sekunden hob.

Zahl der Kontraktionen = . . 43 Arbeit in Kilogrammmeter = . 5,694 Nachdem Dr. Maggiora 19 Examina erledigt hat, kehrt er um 5 Uhr 15 Minuten sehr ermüdet ins Laboratorium zurück und schreibt die Zeichnung 30, 2, aus welcher eine außerordentliche Abnahme der Widerstandskraft gegen Anstrengung hervorgeht, wenngleich die erste Kontraktion ebenso hoch ist, wie die erste des ausgeruhten Muskels.

Zahl der Kontraktionen = . . . 11 Arbeit in Kilogramm = . . . 1,086



Fig. 30. Zeichnungen bes Dr. Waggiora, am legten Tage ber Brüfungsstigungen geschrieben. Juli 1890 1) Bor ben Brüfungen. — 2) Nachbem er 19 Brüfungen vorgenommen hatte.

Die Gehirnermüdung mindert die Kraft der Musteln und wir messen mit dem Ergographen aufs Genaueste diese Ersscheinung. Das Bedürsniß des Ausruhens nach einer scharsen Sthirnarbeit entsteht demnach daraus, daß die Nervencenteren erschöpft und die Musteln schwach sind. Das Gefühl des Uebelbesindens und die Niedergeschlagenheit, welche die intellektuelle Ermüdung charakterisiren, stammen daher, daß das schon erschöpfte Gehirn einen stärkeren Aureiz in die

Nerven senden muß, um eine Zusammenziehung zu erzeugen. Die Erschöpfung ist zweisach: central und peripherisch. Dies macht uns erklärlich, warum nach einer Anstrengung des Gehirnes eine jede Bewegung, selbst die kleinste, uns das Gestühl der Krastarmuth giebt, und jeder zu überwindende Widerstand drückender von uns empfunden wird. Unter solchen Umständen schreckt man vor gewaltsamen, weil schäblichen Körperbewegungen zurück; eine Fechtübung, Turnen oder rgend welche andere Muskelanstrengung verschlimmern den Zustand.

Demnach ift es ein physiologischer Jerthum, wenn man die Schulstunden der Kinder durch Turnübungen unterbricht, in der Absicht, dadurch die Sehirnerschöpfung zu vermindern. Um die durch intellektuelle Arbeit geschwächten Kräfte des Organismus wiederherzustellen, giebt es kein anderes Mittel als Stillsigen und Ausspannung. Zwingen wir das Nervensystem zu einer Muskelanstrengung nach einer Gehirnanstrengung, so sinden wir die Muskeln weniger arbeitsküchtig und wir fügen damit der Gehirnanstrengung noch eine andere Anstrengung hinzu, welche, wie wir später sehen werden, gleicher Art ist und das Nervensystem ebenso schädigt. Zur Wiederherstellung der Kräfte ist es am besten, sich ruhig zu verhalten und zu zerstreuen, bezw. die Knaben in freier, reiner Luft spielen und sich herumtummeln zu lassen.

## XIV.

Bwischen Muskeln und Gehirn giebt es nur zwei Kommunikationswege: die Nerven und das Blut. Beim jezigen Stande der Bissenschaft berechtigt uns nichts zu der Boraussezung, daß, während die Muskeln ausruhen, das arbeitende Gehirn etwas in die Muskeln auf dem Nervenwege senden könne. Benn wir das Gehirn und die Muskeln zwei Teles

graphenstationen vergleichen, so wissen wir, daß die Nerven, welche die Verbindung herstellen, nicht ermüden. Aber die Central- oder psychische Station kann die peripherische oder Muskelstation beeinslussen, selbst wenn diese letztere nicht arbeitet, weil das Gehirn und die Muskeln ganz von Blut umgebem sind. Der Strom dieser Flüssigkeit kann etwas Schädliches, was sich im Gehirn durch seine Thätigkeit erzeugt hat, in die Muskeln einführen. Es ist auch möglich, daß der Blutstrom nützliche Stosse den Muskeln entzieht, um sie dem Hirn zuzusühren, welches großer Energievorräthe bedarf, um sie in Gedankenarbeit umzusehen. Prüsen wir diese letztere Hypothese, weil wir auf erstere schon einen Hinweis im fünsten Kapitel gegeben haben.

Wir wissen, daß unzureichende Ernährung Magerkeit zur Folge hat. Was zuerst schwindet, ift das Fett, weiterhin verzehren sich auch die Muskeln, besonders aber sind es die innern Organe, welche absterben.

Bei dem Hungertod schrumpfen die Mils und die Leber auf mehr als die Hälfte ihres Normalgewichtes ein. Die Musteln verlieren 30%. Nur das Herz und das Gehirn erfahren keine Abnahme und magern, um es so auszudrücken, beim Hungertod nicht ab.

Als Chossat im Jahre 1843 die Thatsache verkündete, daß das Gehirn dis zur letten Stunde der durch Nahrungsmangel herbeigeführten Erschöpfung Widerstand leistet, entstand große Verwunderung unter den Physiologen. Bielen schien es unbegreislich, daß das hirn in dem Maße widerstandssähig sei, daß es alle anderen Organe überlebe. Aber indem sie die Experimente Chossats wiederholten, mußten sie sich überzeugen, daß bei den Thieren und Menschen, deren Tod durch Entstättung eintritt, das Gehirn nichts von seinem Gewicht verliert. Aber wenn das Gehirn das Organ ist, in welchem der Stoffwechsel am lebhaftesten vor sich geht, wie läßt sich

dann erklären, daß gerade das Gewicht des Gehirnes nicht abnimmt, während der ganze übrige Körper verfällt?

Um die Herrschaft bes Gehirnes über alle Organe bes Rörpers und ben Mechanismus zu verfteben, mit welchem fie fich bei ber Inanition gerftoren, um bas Bebirn gu ernähren, muß ich an einige Untersuchungen erinnern, welche Professor Miescher in Bafel an ben Lachsen anftellte. Fifche, welche im Atlantischen Ocean und in ber Mordsee leben, nabern fich im Marg ben Mündungen ber großen Fluffe, und nachdem fie fich turge Reit bort aufgehalten, um fich an bas Sugmaffer zu gewöhnen, schwimmen fie flugaufwarts. Im Abein dringt ber Lachs bis zu ben Alpen vor, aber fobald er in das Sugwasser gekommen ift, frift er nicht mehr. Unter ungefähr 2000 Lachsen, welche Brof. Diefcher\*) im Laufe von vier Jahren in Bafel untersuchte, fand er nicht einen, beffen Magen irgend etwas enthalten hatte. Zweifellos ftebt feft, daß ber Lachs von bem Moment feines Gintrittes in ben Rhein bis zu bem bes Gierablegens bezw. Befruchtens Aber sein Organismus erleidet in diefer nicht frißt. Bwischenzeit eine tiefgebenbe innere Bermanblung. Die vom Meere hereinkommenden Salme find febr fett, ihr Fleisch ift roth und außerst schmadhaft, die Saut braun mit rothen Fleden; wenn fie bagegen nach mehreren Monaten bes Faftens jum Meere gurudfehren, find fie nicht wiederzuerkennen, weil fie so mager geworden sind. Die Saut hat eine hellere Farbe bekommen und das Fleisch, weiß und weniger schmachaft geworden, ift fast werthlos. Während die Salme mehr als taufend Rilometer bis über Bafel hinaus gegen ben Strom schwimmen, nimmt ber Gierftod in ben weiblichen Lachsen fort-

<sup>\*)</sup> Miescher, Statistische und biologische Beitrage gur Renntnis vom Leben bes Rheinlachses. Internationale Fischerei-Ausstellung zu Berlin 1880.

während an Bolumen zu. Ende Juli wiegt der Eierstock nur 4% des ganzen Körpers, gegen Ende November 25%. Das Fett und die Muskeln verzehren sich allmählich, die dort angehäuften Stoffe werden gelöst, gehen in das Blut über und dienen zur Bildung der Eier; diese Umlagerung nimmt derartig enorme Dimensionen an, daß der Eierstock allein den dritten Theil der ganzen sesten Körpersubstanz repräsentirt.

Eine analoge Beränberung findet in den männlichen Lachsen statt. Die Hoden bilden im Winter nur den tausendsten Theil des Körpergewichtes; aber kaum tritt der Fisch in Süßwasser ein, so sließt das Blut reichlicher dorthin, und im August scheinen diese Organe entzündet, so ledhaft circulirt das Blut darin. Während dessen nehmen die Muskeln fortwährend an Bolumen ab und lösen sich nach und nach auf. Ihr Siweißstoss dient zum Ausbau der Hoden, welche, ebenso wie der Gierstock des Weibchens, anwachsen und sich zum Geschäft der Reproduktion vorbereiten. Im September und Oktober sind die Hoden um das Fünfzigsache umfangreicher geworden; im November wird ihr Aussehen verändert und aus einer dunken gelatineartigen Masse werden sie weiß und sind von einer milchähnlichen Flüssseit geschwollen.

Die Berwandsung der lebenden Stoffe im Innern des Lachses, wie sie von Prof. Miescher studirt wurde, die Berschiedung der Eiweißkörper von den Muskeln nach den Zeugungsorganen hin, sind eine höchst wichtige Thatsache, und die Kenntniß der kleinsten Einzelheiten, welche bei dieser Berwandlung vorgehen, verdankt die Physiologie den ausdauernden Forschungen des berühmten Baseler Physiologen. Der Lachs, welcher mehrere Monate in der raschen Strömung des Kheines sich bewegt, verdaut nicht nur nicht, sondern er muß auch noch einen Theil seiner Muskeln und seines Nervenspstemes bei der andauernden Anstrengung des Schwimmens verdrauchen. Nach den Berechnungen des Prof. Miescher verliert ein

Lachs von 10 Kilogramm etwa 7 Gramm täglich an Gewicht.

Ungeachtet biefes Berluftes und trop bes Nahrungsmangels geht im Innern bes Rorpers eine tiefgebenbe Beranberung Brof. Miefcher ftellte burch eine Reibe forgfältiger bor. Wägungen feft, bag bie Rückenmusteln in bem Dage abgebren, als der Gierftod machft, und dag die Abnahme ber Musteln ber Bunahme bes Gierftods entspricht. wichtigften Thatsachen, welche sich aus diesem Studium ergeben haben, ift bie, bag ber Organismus aus bem Eiweiß, bem Fett und den Phosphaten des Mustels mittelft besonderer, demischer Operationen neue darakteristische Busammensenungen erzeugen fann, unter welchen bas Lecithin ju nennen ift. Diese Substang ift in großer Menge nicht nur in den Giern ber Fische, sondern auch in unserem Behirne enthalten. beshalb halte ich es für mahrscheinlich, bag nicht nur beim Faften, fondern auch bei ber Erichopfung bes Bebirnes, welche burch übermäßige Arbeit hervorgebracht wird, die Musteln, auf dem Bege bes Blutes, einen Theil ihrer Gimeifforper an bas Behirn abgeben fonnen.

Die weniger wichtigen Gewebe werben zuerst ber Feuersbrunst geopfert, welche bas Leben zerstören muß, wenn
bem Körper keine Nahrung mehr zugeführt wird. Bis zum
letzten Augenblicke, so lange es möglich ift, bas Leben zu
erhalten, werden sich alle Organe verzehren, ausgenommen das
Herz und das Gehirn. Und selbst wenn das Herz durch den
Hunger auf das Aeußerste erschöpft und die Blutwärme auf
30° zurückgegangen ist, und die Herzschläge matter und langsamer geworden sind, so harrt gerade dieses Organ, welches
sich zuerst in Bewegung setze, treu bis zum Ende in seinen
Funktionen aus, und wird die letzten Rückstände von Energie
aus den abgezehrten Organen aussammeln, um sie dem Gehirne zu übermitteln. Die letzte Anleihe, die letzte Uebergabe

von dem Lebensstoff des Rörpers an das Gehirn wird mit bem letten Herzichlag ausgeführt werden.

Wunderbares Beispiel eines organischen Gefüges, wo die Oberherrschaft des Intellekts geachtet und erhalten wird bis zum letten Augenblick, zur schrecklichsten aller Auflösungen, dem Hungertode!

#### XV.

Im Anfang bieses Kapitels haben wir die von Professor Abucco aufgeschriebenen Zeichnungen mit denen Dr. Maggiora's verglichen. Wir werden denselben Bergleich auch bezüglich der durch die Examina hervorgebrachten intellektuellen Ermüsdung anstellen.

Am 16. Oftober 1890 vertrat mich Prof. Abucco in der Rommission für die Prüfungen in der Physiologie und erwies mir zugleich die Gefälligkeit, durch Anstellung eines Bersuches die Beränderungen in der Ermüdungskurve zu studiren. Um 1 Uhr 30 Min. Nachm. schrieb er eine Zeichnung mit dem Ergographen, indem er 3 Kilogramm im Intervall von zwei Setunden mit dem Wittelfinger der linken Hand aushob. Er machte 40 Kontraktionen, um die Kraft der Bengemuskeln zu erschöpfen. Die hervorgebrachte mechanische Arbeitsmenge bestäuft sich, wenn man die Höhe aller Kontraktionen summirt und mit 3 multiplicirt, auf 4,416 Kilogrammmeter.

Um 2 Uhr Nachm. beginnen die Prüfungen in der Phyfiologie. Es haben sich für diesen ersten Tag 16 Studenten gemeldet und Prof. Aducco muß sie alle examiniren. Nach den ersten sieben Prüfungen wird eine halbstündige Pause gemacht. Prof. Aducco geht ins Laboratorium zurück und schreibt abermals eine Kurve mit dem Ergographen.

Bahl ber Kontraftionen 56.

Mechanische Arbeitsmenge 5,106 Kilogrammmeter.

Es wiederholt sich hier also dieselbe Erscheinung, die wir bei den Borlesungen eintreten sahen, nämlich, daß intellektuelle Anstrengung die Muskelkraft Prof. Aducco's erhöht und daß eine centrale Erregung in ihm vorhanden ist, die den Schaden, welchen die Ermüdung dem Muskel zufügt, ausscleicht.

Die Examina nehmen ihren Fortgang, sobald Prof. Abucco wieder in der Universität erscheint und dauern bis 7 Uhr. Nach einer scharfen Gehirnarbeit von fünf und einer halben Stunde Dauer schreibt Professor Aducco eine neue Zeichnung, aber diesmal beginnt seine Kraft abzunehmen.

Bahl ber Kontraktionen 38.

Dechanische Arbeitsmenge 4,131 Rilogrammmeter.

Man sieht also, daß die Zunahme der Kraft vorübergehend ist und eine Abnahme der Muskelkraft sich auch an Prof. Aducco kundgiebt, wenn die Gehirnarbeit genügend lange Zeit andauert.

Noch andere Bersuche, die Prof. Abucco über den Einfluß der Examina anstellte, lieferten dasselbe Ergebniß. Der Kürze halber enthalte ich mich, das Resultat dieser Bersuche anzusühren. Zum Schluß möchte ich noch eine Erfahrung mittheilen, aus welcher die Wirkungen ersichtlich sind, die intellektuelle Anstrengung und Semüthsbewegung zusammen hersvorbringen.

Am 29. Oftober 1890, um 2 Uhr Nachm. schreibt Prof. Abucco die Normalkurve mit dem Ergographen, 3 Kilogramm mit dem Mittelfinger der linken Hand aller zwei Sestunden aushebend. Er macht 38 Kontraktionen und die mechanische Arbeitsmenge ist 3,897 Kilogrammmeter, welche Ziffer saft jener gleichkommt, die eine andere am Morgen desselben Tages geschriebene Zeichnung ergab. Die Prüfungen begannen wie gewöhnlich um 2 Uhr; da nur vier Examina zu erledigen waren, dauerte die intellektuelle Anstrengung eine Stunde

zwanzig Minuten, aber unglücklicher Weise befand sich unter ben Kandidaten ein Freund Prof. Aducco's, den er zu seinem größten Berdruß durchsallen lassen mußte. Dieses letztere Examen erregte ihn sehr und mit erhitztem Gesicht ins Laboratorium zurückgekehrt, schrieb er um 3 Uhr 30 Minuten die Ermüdungs-Kurve auf. Sie besteht aus 47 Kontraktionen und die mechanische Arbeitsmenge beträgt 5,112 Kilogrammmeter.

Um 6 Uhr ging er noch einmal ins Laboratorium, um die Ermüdungszeichnung aufzunehmen. Er machte 43 Kontrattionen, mit einer Arbeitsmenge von 4,368 Kilogrammmeter. Hieraus sieht man, daß die erregende Wirkung der Gemüthsbewegung nach Berlauf von drei Stunden noch nicht verschwunden war.

Wir muffen nun den Grund für die Zunahme der Mustelstraft in der ersten Periode der intellektuellen Ermüdung und bei Eintritt von Gemüthsbewegungen suchen. Es zeigt sich hierin eine neue bewundernswerthe Bolltommenheit unseres Organismus.

In dem Maße, als sich die Energie des Gehirnes versbraucht und der Organismus schwach wird, nimmt die Erregbarkeit des Nervenspstems zu. Hierin offenbart sich eine automatische Einrichtung, womit die Natur für eine wirksamere Bertheidigung des Organismus sorgt, sobald dieser anfängt schwächer zu werden. Bei dem Thiere tritt eine Zunahme in der Sinnesschäfte und Erregbarkeit des Nervenspstems ein, wenn es durch Hunger und Ermüdung weniger tauglich zum Kämpfen wird.

Wir haben hierfür ein Beispiel in der Thatsache, daß darte schwächliche Personen in höherm Grade empfindlich sind. Bei Schwerkranken beeinflußt die schlechte Ernährung die Nervencentren und bringt eine starke Aufregung, Erschütterungen und Krämpfe hervor. Nachtwachen, übertriebene

intellektuelle Anstrengung erwecken Krampfanfälle bei Personen, bie hierzu neigen. Manche Unglückliche, die an Epilepsie leiden, hoffen, die Anfälle weniger heftig zu machen, wenn sie das Nervensustem durch Excesse schwächen, besonders durch die Liebe, aber die Erfahrung beweist untrüglich, daß sich daburch die Krankheit verschlimmert, denn die epileptischen Zufälle wiederholen sich häusiger und treten um so heftiger auf, je mehr sich die Kräfte des Nervensustems erschöpfen.

Ich werde hiervon noch im folgenden Kapitel sprechen. Inzwischen haben wir gesehen, daß der Unterschied zwischen Dr. Maggiora und Prof. Aducco bezüglich der Art, wie beide sich der intellektuellen Anstrengung gegenüber verhalten, mehr scheinbar, als wirklich ist. Bei Prof. Aducco danert die erste Ermüdungsperiode, nämlich die Erregung, lange Zeit, doch auch bei ihm erscheint schließlich die Muskelschwäche. Bei Dr. Maggiora dauert die Periode der Erregung kurze Zeit und die Erschöpfung folgt ihr auf dem Fuße.

Bei dem Studium der nervösen Phänomene ift der Intensität und Dauer derselben wenig Bichtigkeit beizumessen, salls ihre Auseinandersolge und Ordnung sowie die Berkettung mit den Ursachen konstant bleiben.

Es geht mit dieser Sache, wie mit allen Medikamenten. Ich hatte viele hierauf bezügliche Bersuche in meinem Laboratorium vorgenommen und führe einen derselben hier an, der für alle gültig ift, wenngleich es sich dabei um die elementarsten Dinge in der Medicin handelt.

Es handelte sich um Bersuche über die Herzthätigkeit und die Athmung während der Chlorosormnarkose. Berschiedene meiner Freunde und Kollegen unterzogen sich mit großer Bereitwilligkeit und Auspopferung einem Bersuch, der nicht ohne Gesahr war. Prof. Pagliani unterstützte mich, und da ich während des Bersuches meine Ausmerksamkeit den Apparaten zuwenden mußte, bedurfte ich eines tüchtigen

Freundes, wie er ift, dem ich mit vollem Bertrauen die Chloroformirung überlaffen konnte.

Eines Tages trat der Fall ein, daß einer unserer Freunde schon nach wenigen Athemzügen das Bewußtsein verlor, nachdem er höchstens 2 Gramm Chloroform eingeathmet hatte. Wir waren überrascht, aber wir wußten, daß einige sehr empfindsliche Bersonen an einer solchen Dosis gestorben waren, und gingen deshalb mit der äußersten Vorsicht zu Werke.

Am folgenden Tage bot sich Prof. Daniele Bajardi freundslichst zur Chloroformirung an. Er inhalirte ungefähr 50 Granim desselben Chloroforms, ohne irgend welche Wirkung zu spüren. Wir fragten ihn, was er zu thun gedenke, und seine Antwort war, wir möchten ihm solange Chloroform geben, bis es genüge, ihn einzuschläfern.

Wir fuhren etwa eine halbe Stunde damit fort; nachdem wir über 100 Gramm Chloroform verbraucht hatten, verlor er endlich das Bewußtsein und darauf die Empfindlichkeit. Als der Bersuch zu Ende war und er erwachte, war die Quantität des Chloroforms, die er aus den Lungen aussichied, so groß, daß sein Athem beim Sprechen danach roch. Nach mehr als einer Stunde nach Hause zurückgekehrt, besichwerten sich seine Angehörigen über den schlechten Geruch, den er mitbringe, dessen Ursache sie sich nicht zu erklären vermochten.

# Elftes Kapitel.

# Die Methoden der intellektnellen Arbeit.

I.

Dies Rapitel ließe fich ju einem Buche erweitern. Mechanismus der intellektuellen Arbeit auseinanderzuseten, Die Runft anzugeben, wie man arbeitend die Beit ausnutt, wie man ausruht; die Methoden aufzugählen, welche befolgt werden, um Material für ein Werk zu sammeln, die verschiedenen Arten, ein folches zu entwerfen und zu schreiben, sodann eine vollständige Exposition aller ber Runftgriffe, die angewendet werden, um etwas Neues und Gutes ju ichaffen: Alles bies murbe ficherlich ein fehr nütliches Buch füllen, wie meines Wiffens noch feines geschrieben murbe. Die meiften Studirenden finden im Anfang ihrer Laufbahn feine Anleitung, weshalb fie ben Muth verlieren und ihre Rrafte unterfchaten. Diese murben in einem Buche, wie ich es andentete, einen Rath, vielleicht eine Sulfe finden fonnen, mare es auch nur, daß fie baraus erfähen, wie andere Schwächere, von ber Natur minber Begunftigte bennoch bazu gelangten, Borzügliches zu vollbringen.

Die Geschichte weist eine große Anzahl von Männern auf, welche sich trot schwankender Gesundheit unsterblich machten, und einzig durch Ausdauer Resultate erzielten, die kaum zu hoffen waren. Das rühmliche Beispiel, welches uns Charles

Darwin durch ben täglich von neuem aufgenommenen, bis ans Ende seines Lebens gefochtenen Kampf gegeben, gelte für alle. In Folge einer Erdumsegelung verschlechterte sich sein Gesundheitszustand so, daß er, wenngleich noch jung, sich entschloß, London zu verlassen, um in der Einsamkeit eines kleinen Dorfes zu leben. Charles Darwin hinterließ uns höchst interessante Dokumente bezüglich seiner Geisteskräfte und der Art seines Schaffens. Er sagt in seiner Selbstbiographie\*): "Daß die Schule ein Mittel der Erziehung sei, war mir einsach unbegreislich. Während meines ganzen Lebens din ich eigenthümlich unfähig gewesen, irgendeine Sprache zu beherrschen."

"Ich besitze teine große Schnelligkeit der Auffassung ober bes Wiges, welche bei einigen gescheidten Mannern fo mertwürdig ift. 3ch bin baber ein armseliger Kritifer . . . Weine Fähigfeit, einem langen und rein abstratten Gebankengang gu folgen, ift febr beschränft, baber ift es mir auch mit ber Metaphysif oder mit der Mathematit nie recht geglückt. Mein Gedachtniß ift ausgedehnt, aber nebelig; es reicht hin, mich vorsichtig zu machen, baburch, bag es mir in einer unbeftimmten Beise sagt, ich habe etwas ber Folgerung, die ich au gieben im Begriffe bin, Entgegenftebendes ober auf der anderen Seite etwas zu Bunften berfelben beobachtet ober gelesen. . . In einer Beziehung ift mein Bedachtniß fo traurig, daß ich niemals im Stande gewesen bin, mich für länger als für einige wenige Tage eines einzelnen Datums ober einer Zeile Poesie zu erinnern . . Ich habe ein ordentliches Theil Erfindungsgabe und gesunden Sinnes ober Urtheils, soviel wie jeder erfolgreiche Sachwalter ober Arzt besitzen muß, aber, wie ich glaube, in feinem höheren Dage."

<sup>\*)</sup> Leben und Briefe von Charles Darwin. Herausgegeben von seinem Sohne Francis Darwin. I. Bb., Stuttg. 1887, S. 30, 80—92-

Diefer Mann, welcher fich von ber Natur in fo färglichem Dage mit intellektuellen Gaben versehen glaubte, bat es in vierzig Sahren emfiger Arbeit vermocht, das ganze Aussehen ber Wiffenschaft umzugeftalten. Er war fo fcwach und leibend, daß er nicht einmal feine Freunde in feiner ländlichen Bauslichkeit empfangen tonnte, weil, fo oft er fich bagu gu zwingen versuchte, Erregung und Ermüdung ihm Schüttelfrost Und doch hat dieser Mann mit und Erbrechen verursachten. ländlichen Bewohnheiten, welcher fich nur mit feinem Garten und seinen Buchern beschäftigte, ber Philosophie neues Leben eingehaucht, und man fann fagen befruchtend auf bas ganze Wiffen unseres Jahrhunderts eingewirkt. In dem kleinen Dorfe Down, unter bem Schatten ber großen Baume, welche Darwin's Saus umfteben, murbe fiegreich eine Riefenschlacht geplant und ausgefochten. Bon bort find neue Bahnen ausgegangen, neue Porizonte bem menschlichen Gebanten erschloffen worden.

Und Darwin war so glücklich, vor seinem Tode seine Jbeen triumphiren und bas Gebäude ber Wissenschaft auf ben von ihm zuerst gelegten Grundmauern aufsteigen zu sehen.

"Eine eigenthümliche Art von Schickal", sagt Darwin, "scheint meinen Geist dahin zu bringen, daß ich eine Angabe voer Behauptung zuerst in einer unrechten oder ungeschickten Form vorbringe. Früher pflegte ich über meine Sätze nachzudenken, ehe ich sie niederschrieb; seit mehreren Jahren aber habe ich gefunden, daß es Zeit erspart, in slüchtiger Schrift, die Hälfte der Worte abkürzend, ganze Seiten voll so schnell wie möglich niederzuschreiben und dann mit Ueberlegung zu korrigiren. In dieser Weise flüchtig hingeworsene Sätze sind häusig besser, als ich sie mit ruhiger Ueberlegung hätte schreiben können."

"Nachdem ich nun soviel über meine Art und Weise zu schreiben gesprochen habe, will ich noch hinzufügen, daß ich

bei meinen größeren Buchern ziemliche Beit über bie allgemeine Anordnung zugebracht habe. 3ch mache zuerst ben allerrohesten Umriß auf zwei ober brei Seiten und bann einen ausführlicheren auf mehreren Seiten, wo einige wenige Worte ober ein einziges Wort an ber Stelle einer gangen Erörterung ober einer Reibe von Thatsachen fteht. Gin jedes biefer Stichworte wird wiederum ausgeführt und häufig umgeftellt, ehe ich in extenso niederzuschreiben anfange. Da ich in mehreren meiner Bucher von den von anderen veröffentlichten Beobachtungen einen febr ausgebehnten Gebrauch gemacht, und ba ich immer mehrere völlig von einander verschiebene Gegenstände zu berselben Beit in der Sand gehabt habe, fo will ich noch ermähnen, daß ich zwischen breißig und vierzig große, in Schränken mit etiquettirten Fächern ftebende Dappen hatte, in welche ich sofort eine einzelne Berweisung ober ein Memorandum bringen fonnte. Ich habe mir viele Bücher gefauft und an das Ende berfelben lege ich mir ein Regifter aller ber barin enthaltenen Thatfachen an, welche meine Arbeit betreffen; ober wenn das Buch nicht mein eigen ift, fo schreibe ich mir einen besonderen Auszug daraus nieder, und von berartigen Auszügen habe ich einen großen Raften voll."\*)

Raum von seiner Reise um die Welt zurückgekehrt, schreibt Darwin an Luell:\*\*)

"... Mein Bater scheint kaum zu erwarten, daß ich für mehrere Jahre wieder kräftig werde; es hat mir eine bittere Entsagung gekostet, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß der "Bettlauf nur für die Starken ist", und daß ich wahrscheinlich nichts weiter thun werde, als mich damit zu bescheiden, die Fortschritte, welche Andere in der Wissenschaft machen, zu bewundern."

Ein anderes Mal schreibt er von London aus an Lyell:

<sup>\*)</sup> Dbiges Bert G. 88-89.

<sup>\*\*)</sup> Cbenba S. 251.

"... Ich bekehre mich zu Ihrer Gewohnheit, nur ungefähr zwei Stunden in einem Sitz zu arbeiten, dann gehe ich aus, besorge meine Geschäfte in den Straffen, kehre nach Hause zurud, und setze mich wieder an die Arbeit, so daß ich hiernach zwei besondere Tage aus einem mache."\*)

Ich führe hier noch einige Züge, welche charafteriftisch für Darwin's Person sind, an, wenngleich ich voraussetzen muß, daß die von seinem Sohne besorgte Biographie überall bekannt ist.

"Zwei Gigenthumlichkeiten seines Anzugs im Saufe maren, daß er beinahe immer einen Shawl über feine Schultern trug, und bann, bag er große, weite, mit Belg gefütterte Tuchstiefet batte, die er über feine Sausschube ftreifen tounte. Wie die meiften empfindlichen Menschen litt er an Sige, wie an Frofteln, . . . . baufig machte ibn eine geiftige Beranlaffung zu warm, fo bag er, wenn irgend etwas im Berlauf feiner Arbeit unrecht ging, ben Rod auszog. Er ftanb zeitig auf. . . . Bor bem erften Frühftud machte er einen turgen Spaziergang . . . Nachdem er ungefähr 7 Uhr 45 Min. allein gefrühftudt hatte, ging er sofort an die Arbeit, indem er die anderthalb Stunden von 8 bis 9 Uhr 30 Min. für seine beste Arbeitszeit ansah. Rach 9 Uhr 30 Min. tam er in das Wohnzimmer, nach feinen Briefen zu feben . . . Er ließ fich bann Familienbriefe vorlefen, mahrend er auf bem Sopha lag.

Das Borlesen, welches auch ein Stück eines Romans umfaßte, dauerte bis ungefähr halb elf Uhr, dann ging er wieder zurück an seine Arbeit, und zwar dis zwölf Uhr ober eine Biertelstunde später. Um diese Zeit hielt er sein Tagewerk für beendet und sagte wohl oft in einem befriedigten Tone: "Ich habe einen guten Tag Arbeit gehabt."

<sup>\*)</sup> Dbiges Bert G. 271.

Dann ging er hinaus ins Freie, mochte es naß ober schön sein . . . " \*)

Sein Sohn führt ein oft von Darwin gebrauchtes Wort an, nämlich, daß wir unser Pensum nur fertig bringen können, wenn wir die Minuten zu Rathe halten. Darwin bewahrheitete diese große Zeitersparniß, indem er einen Unterschied machte zwischen der Arbeit einer Biertelstunde und einer solchen von zehn Minuten. Die meisten seiner Versuche, sagt Francis Darwin, waren so einsach, daß sie keiner Borbereitung bedurften, und ich glaube, er verdankte diese Gewohnheiten zum großen Theil dem Bunsche, seine Kräfte zu schonen und sie nicht in weniger wichtigen Dingen zu vergeuden.

"Mir ift oft aufgefallen, wie er bis an die Grenze seiner Kräfte arbeitete, so daß er plöglich zu diktiren aufhörte mit den Worten: ich glaube, ich darf nicht weiter arbeiten."

Bährend vierzig Jahren hatte Darwin nicht einen Tag, an dem er fich wie andere Menschen gefund gefühlt hatte. Sein Geheimniß mar, wie er fagt, die Geduld, mit ber er unter Umftanben jahrelang anhaltenb über ein ungelöftes Broblem nachdenken konnte, und feine angeborene Gabe, nicht blindlings in die Fußstapfen Anderer treten zu können. Und fraft bieser beiben Naturgaben, tropbem er täglich unter ber Laft ber Ermüdung bei ber kleinsten Anftrengung zusammenbrach, feste Darwin die Welt in Erstaunen durch neue, von ibm entbedte wichtige Gefete, burch bie logischfte Interpretation, welche er ber Entstehung ber Lebewesen gab, burch bas Licht, welches er auf viele Naturphanomene geworfen bat. Darwin hat unfer Jahrhundert unfterblich gemacht durch die Neuheit feiner weittragenden Ibeen, durch ben umfaffenden Standpuntt, zu benen teiner ber Philosophen, die über ben Ursprung bes Lebens nachgebacht haben, jemals fich erhoben bat.

<sup>\*)</sup> Dbiges Bert G. 100.

## Π.

"Die Morgenröthe ift die Freundin der Musen, und die Dichter suchen die Balber auf, nämlich die Einsamkeit und Abwesenheit von fremden Gegenständen."

So fagt Haller\*) in feiner Physiologie anläglich ber Bebingungen, welche zur Phantafiearbeit anregen. Der Morgen und die Stille begünftigen alfo die dichterische Gingebung. Aber ber Physiolog begnügt fich nicht mehr mit folden un-Bei der Bergliederung der Nervenbestimmten Angaben. Bhanomene muffen wir boch auch die Bedingungen ftubiren, welche für den Gedanken gunftig find, in ber hoffnung, Ge-Wenn wir jedoch einem Physiologen fete bafür zu finden. die Frage vorlegen, welches die beste von allen Tagesstunden fei, eine Gehirnarbeit vorzunehmen, fo fürchte ich, er wird une diefelbe nicht beantworten fonnen; ober es werden fich ibm, fatts er fich Daube giebt, eine folche anzugeben, fo viele gegenfähriche Beobachtungen aufbrangen, baß feine Entscheidung -unficer bleibt.

Ein Herr zeigte mir, daß seine Handschrift am Morgen wie die eines Greises, daß sie dagegen am Abend besser, freier und sicherer sei, so daß leicht zwischen allen seinen Manustripten die Morgens oder Abends geschriebenen Seiten erkennbar seien. Was vielen seltsam erscheinen mag, kann als die Uebertreibung eines physiologischen Phänomens betrachtet werden. Es giebt Kückenmarkleidende, welche Morgens beim Aufstehen nicht gehen können, deren Zustand sich aber schon nach wenigen Stunden bedeutend bessert.

Der Gründe sind mehrere, warum das Rückenmart besser einige Zeit nach dem Aufstehen funktionirt. Unter Anderm möchte es daher kommen, daß sich das Blut bei der aufrechten

<sup>\*)</sup> Haller, Elementa physiologiae. Vol. I, pag. 555.

Stellung in den Gefäßen des Marks ansammelt, wodurch ein Druck und ein Kongestionszustand herbeigeführt werden, die erregend wirten, so daß die Kranken eine gewisse Koordination der Bewegungen erlangen und sich besser auf den Beinen erhalten können. Der Herr, von dem ich spreche, ist Leiter einer Zeitung. Er bemerkte, daß er, trot der schlechtern Handschrift, vorziehe, Morgens zu schreiben, weil er dann mehr Gemüthsruhe habe. Abends sei seine Phantasie zu rege, und daher müsse er oft Morgens das wieder ausstreichen, was er in der Nacht geschrieben habe, weil es ihm schwülstig erscheine; seltener brauche er das am Morgen Geschriebene auszustreichen, weil es ihm trocken und kalt vorkomme. Neurasstehnische Menschen besinden sich im Allgemeinen wohler am Abend, als am Morgen.

Ich habe verschiedene meiner Kollegen, welche am Witrosstop thätig sind und die feinsten Schnitte machen können, befragt, und mehrere derselben versicherten, Morgens besser arbeiten zu können. Am Nachmittag fühlen sie, daß sie nervösssind und nicht mehr so sicher bei Handhabung der feinen Instrumente sind.

Die Physiologie steht hier vor einem durch Untersuchungen noch fast unersorschten Gebiet. Mit manchen hat man angesangen, aber es sehlen noch sehr viele, bevor wir uns zu orientiren vermögen. Man müßte die Sinne auf ihre Schärfe in den verschiedenen Tagesstunden untersuchen, die Berception, das Unterscheidungsvermögen, die Ausdehnung und Dauer des Gedächtnisses, die Zeit der Reaktion: und alle Messungen und Untersuchungen, welche jest in der Psychologie angestellt werden, müßten in Beziehung zu dem Studium der Beränderlichseiten, welche sich tagtäglich im Leben des Nervenspstems vollziehen, gedracht werden. Wir wissen schon, daß die innere Körpertemperatur, der Druck des Blutes, die Zahl der Herzschläge, die Beränderungen in der Athmung nennense

werthe Differenzen im Laufe des Tages zeigen. Es handelt sich nun darum, festzustellen, ob auch die Gehirnthätigkeit zusoder abnimmt, je nachdem die Lebensthätigkeit mit den tägslichen physiologischen Beränderungen, welche eine konstante Thatsache sind, reger wird oder erschlafft.

Dr. Patrizi hat in meinem Laboratorium eine Reihe von Bersuchen angestellt, aus denen resultirt, daß unsere Musteltraft wächst und abnimmt je nach den täglich wiederkehrenden Beränderungen in unserer Körpertemperatur. Wir kühlen uns während des Nachtschlases ab. Beim Aufstehen Morgens nimmt unsere Temperatur zu, um gegen 3 oder 4 Uhr am Nachmittag ihren Höhepunkt zu erreichen, dann fällt sie wieder. Die Kraft unserer Muskeln würde demnach wie unsere innere Körpertemperatur zu- und abnehmen. Hiervon werde ich in der Folge ausführlicher zu reden haben.

### Ш.

Schon Seneca hat gefagt, daß man den Geist zwingen muffe, anzufangen:

Cogenda mens, ut incipiat, und Alsieri ließ sich von seinem Diener an den Schreibtisch sestibinden. Ohne solche Uebertreibung ist uns allen bekannt, daß wir im Ansange weniger gut als einige Zeit nachher zu irgend einer intellektuellen Arbeit ausgelegt sind. In Werken, wo die Phantasie mehr zur Geltung kommt, wo Joeen geweckt und geordnet werden müssen, ist dieser Unterschied noch augensfälliger, als in den Berstandess und wissenschaftlichen Arbeiten, wo wir die Vorstellungen und Fakta, welche die Natur uns vorlegt, nur unter einander in Vergleich zu bringen haben.

Bornehmlich Dichter, bilbende Runftler und Romponiften haben es nothig, ihre Phantafie zu erhigen. Giner meiner

Freunde, ein Spiritualist reinsten Wassers, mit dem ich gern über Seelenvorgänge rede, sagte mir einmal: "Das Eine werdet Ihr Physiologen doch niemals erklären können: Der Körper ist faul und widerstrebt der Arbeit, und die Seele muß ihn antreiben, erst dann kommt er zu dem, was er will." Meiner Ansicht nach ist eine ganz andere Erklärung hier am Platz, und die Natur gewinnt dabei, weil sie in der physiologischen Auffassung viel wunderbarer erscheint, als in der spiritualistischen. Im Gehirne geht daszenige vor, was wir alle bei Märschen empfunden haben. Nach der ersten Marschstunde sind wir besser im Gange, die Beine verlieren ihre Steisheit, wir werden gesenker, die Schritte werden freier, und es kommt eine angenehme Erregung über uns, so daß wir sast unwillkürlich weiter gehen.

Hierin zeigt sich eine der wichtigsten Bolltommenheiten unserer Maschine, deren Kraft während des Arbeitens arbeitstauglicher wird. Die Schlacken und die Asche, welche auf unserem Lebensherde abfallen (wenn es erlaubt ist, diesen saßlichen Bergleich zu machen), löschen nicht die Thätigkeit des Nervenspstems aus, sondern sie schüren sie an.

Biele im Nervenspstem stattsindende Borgänge, besonders die vom Willen unabhängigen, sind nach Ansicht der Physiologen als mechanische aufzufassen. Es giebt Bege in den Nervencentren, von denen einige mehr, andere weniger Biderstand bieten, und wenn dieselbe Ordnung eingehalten und dieselbe Nervenarbeit wiederholt wird, so werden diese Bege gangbarer und bequemer für die Uebertragung. Zweisellos werden durch diese mechanische Erklärung\*) viele dunkle Thatsachen begreissicher. Für die durch Uedung vermehrte Leistungsfähigkeit des Gehirnes gebe ich hier eine chemische Erklärung;

<sup>\*)</sup> M. Foster, A Text book of Physiology. 1890. Part. III, p. 910.

dieselbe wird besser zu verstehen sein, wenn ich gewisse Eigenthümlichkeiten der Muskelbewegung anführe, welche mit der Gehirnthätigkeit große Nehnlichkeit besitzen.

Ein bom Rörper getrennter Mustel macht, wenn er nur einmal gereizt wird, eine schwache Kontraktion. Nehmen wir an, der eleftrische Reiz wiederhole fich, so würde der Mustel anfangs fünf bis feche Rontraktionen von gleicher Sohe machen. Weiterhin machft seine Rraft; die Rontraktionen nehmen bis jur fünfzigften ober hundertften an Bobe zu, fo daß fie bas brei- ober vierfache ber erften Kontraftion erreichen. Sat ber Mustel auf biefe Beife bas Maximum feiner Rraft ichlieflich erreicht, fo nehmen, tropbem ber elektrifche Reig fonftant bleibt, die Kontraktionen langsam an Sohe ab, bis sich nach Sunderten von Busammenziehungen die Kraft des Mustels vollständig Etwas Aehnliches geht auch bei ber Gehirnerschöpft hat. arbeit vor, wo die chemischen Produtte die Arbeit befördern und die Aftivität des Gehirnes fo lange ichuren, bis feine Funktionen leichter von Statten geben.

## IV.

Lieft man die Biographien großer Dichter und Komponisten, so sindet man, daß die verschiedenen Arten, durch welche sie sich erregten, unter sich eine große Aehnlichkeit haben. Bufson sagt, um gut arbeiten zu können, sei es nöthig "considerer son sujet, jusqu'à ce qu'il rayonne." Manche werden durch anhaltende Ausmerksamkeit schnell erregt, bei Anderen dauert es lange Zeit, und es giebt Schriststeller, welche sich wochenlang in einer Art Begeisterung erhalten, während welcher Zeit die Arbeit lohnender ist; hinterher sind sie dann erschöpft und müssen ausruhen. Es ist eine Art Fieber, das wir uns durch die Arbeit zuziehen. Wer Schwindsüchtige kennt, wird bemerkt haben, daß, wenn ihre Temperatur am Abend steigt, sie lebhafter werden, und daß manche der Kranken ein Gefühl von Wohlsein empfinden. Es ist ein alter medicinischer Sat, daß ein mäßiges Fieber Fruchtbarkeit der Joeen hervorbringt und das Reden ersleichtert.\*)

Albrecht Haller, ber gelehrtefte physiologische Schriftfteller bes vorigen Jahrhunderts, war zugleich ein bebeutender Dichter. Seine lyrischen Schriften, seine Oben und Beschreisbungen der Alpen sind in einem Bande vereinigt, den nan noch heute mit Vergnügen liest. Haller erzählt in seiner Physiologie, er habe verschiedene Male die Beobachtung gemacht, daß ihm im Fieber die Verse leichter aus der Feder gestossen.\*\*) Auch Rousseau sagt etwas Aehnliches.

Es ist eine physiologische Regel, die keine Ausnahme hat, daß alle Stoffe und Ursachen, welche deprimirend wirken und dahin zielen, die Funktionen des Nervenspstems zum Stillstand zu bringen, im Anfange eine zeitlang erregen. Biele haben vielleicht an sich erfahren oder erzählen hören, daß eine Dosis Opium, Chloral oder Morphium, anstatt einzuschläfern, Aufregung zur Folge hat, und daß der Arzt, zeitig benachrichtigt, die Dosis sogleich wiederholen mußte, weil dieselbe zu klein gewesen war. Siebt man einem Kranken Aether oder Chlorosorm, um ihn unempfindlich zu machen, so ist die Aufregung oft so stark, daß, wenngleich das Bewußtsein in manchen Fällen schon geschwunden ist, doch Mehrere nöthig sind, um die Person in dem Augenblick sestandungsmittel Schlaf und Unempfindlichkeit noch nicht herbeigeführt wurden.

Auch die Blutleere führt Erregung herbei. Wir feben es

<sup>\*)</sup> Febris modica idearum fecunditatem et eloquium dat.

<sup>\*\*)</sup> Haller, Elementa physiologiae. Tom. V, Lib. XVII, § XIII.

daran, daß schwache Bersonen nervöser sind. Aber was am meisten in Erstaunen sett, ist, daß auch dem Tode ein Zeitraum vorangeht, während deffen die Gehirnthätigkeit noch zum letten Male aufslackert.

Der Abbé von Caluso erzählt, daß dem Tode Bittorio Alsieris ein Ausseuchten der Phantasie und des Gedächtnisses voranging, wodurch die Anwesenden überrascht wurden. "Es kamen ihm alle die\*) während dreißig Jahren gemachten Studien und Arbeiten in Erinnerung, und was noch wundersbarer ist, er konnte eine große Anzahl griechischer Berse von Hesiod, welche er nur einmal gelesen hatte, nach der Reihe wieder hersagen. Bom Stuhle sich erhebend, ging er nach dem Bette hin und sehnte sich daran, doch bald wurde es um ihn dunkel, seine Sehkrast schwand und er verschied."

Ich könnte als Beispiel hier verschiedene berühmte Männer anführen, welche vor ihrem Hinscheiden belebter wurden, als ob ihr Geist noch einmal auswache. Es sind dies Erscheinungen, welche der Physiolog mit Leichtigkeit an den Nerven jedweden Thieres wiederhervorrusen kann, weil ihrem Tode immer ein Zeitraum größerer Erregbarkeit vorangeht.\*\*)

<sup>\*)</sup> Vita di Vittorio Alfieri. Milano, Silvestri 1841, p. 371.

<sup>\*\*)</sup> Revoille-Parise schrieb ein höchst schägenswerthes Buch über bie Sygiene bes Geistes. Es wurde 1834 gedruckt. Der physioslogische Theil läßt zu wünschen übrig, aber in jener Zeit war die Psychologie sozusagen noch nicht geboren worden. Nichts besto weniger sind dieses Buch ebenso wie Traite de la vieillesse, Werke, welche die größte Beachtung verdienen. Reveille-Parise sührt eine merkwürdige Thatsache an in dem Kapitel, das über die verschiedenen Einstüsse wirkenden Kräfte handelt. Ich achte den seinsühlenden Sinn des Bersasser, welcher diese Beobachtung in eine Anmerkung zu bringen wünschte.

Écoutons Byron: "Je puis boire, dit-il dans ses Mémoires, et je porte assez bien le vin, mais il ne m'égaye pas, il me rend féroce, soupçonneux et même querelleur. Le laudanum a un effet

V.

Manche glauben, es seien die veränderten Bedingungen ber heutigen Gesellschaft, welche viele Schriftsteller veranlassen, des Nachts zu arbeiten. Wir sinden indessen in den Lebensbeschreibungen berühmter Männer, daß viele derselben auch schon früher dies zu thun pflegten. Cardano führe ichals Beispiel an. Rousseau sagt in seiner "Confession":

"Je travaillai ce discours d'une façon bien singulière, et que j'ai presque toujours suivie dans mes autres ouvrages. Je lui consacrois les insomnies de mes nuits. Je méditois dans mon lit à yeux fermés, et je tournois et retournois mes périodes dans ma tête avec des peines incroyables: puis, quand j'étois parvenu à en être content, je les déposois dans ma mémoire jusqu'à ce que je pusse les mettre sur le papier: mais le temps de me lever et de m'habiller me faisoit tout perdre: et quand je m'étois mis à mon papier il ne me venoit presque plus rien de ce que j'avois composé."\*) Um biese Unzuträgsichfeit zu verzeiden, sieß er Morgens, ehe er aufstand, das Fräusein Le Basseur schreiben, und diese Gewohnheit, vom Bett aus zu distiren, behiest er jahresang bei, "et cette pratique, que j'ai long-temps suivie, m'a sauvé bien des oublis."

Es ift indessen physiologischer, am Tage zu arbeiten. Einige Schriftsteller haben angegeben, baß sie um so besser arbeiten, je intensiver Licht und Sitze seien.

semblable, et je ne puis en prendre beaucoup sans m'en ressentir. Ce qui me remonte le plus, cela a l'air absurde, mais est vrai, c'est une dose de sels (purgatifs) l'après-midi, bien entendu, et lorsque la médicine a fait son effet. Malheureusement, on ne peut-prendre de cela comme du Champagne." "Hygiène de l'Esprit", pag. 320.

<sup>\*)</sup> J. J. Rousseau, Les confessions. Livre VIII, 1749.

Johannes Müller konnte im Dunkeln nicht gut benken. "Im Dunkeln ist man nie besonders geistreich. Ja wir sind gezwungen, den lichten Tag zu suchen, wenn wir in lebhafter Bewegung des Gemüthes, oder leidenschaftlicher Bewegung der Gedanken über Etwas ins Klare kommen wollen. Sich seinen Phantasien hinzugeben schließt der Schwärmer die Augen, die tiesste Meditation liebt aber den lichten Tag."\*)

Es ist eine der schönsten Entdeckungen Moleschott's, daß das Licht die Produktion des Kohlenstoffs, die chemischen Processe und die Lebensphänomene vermehrt.

Nur Der arbeitet Nachts, bem am Tage die Ruhe und die Freiheit dazu fehlen. Schon die Mediciner des Alterthums sagten in ihren Aphorismen sehr richtig, daß Nachtarbeit schlaflose Nächte erzeugt. Die scharfe Geistesarbeit bringt eine Aufregung hervor, welche dem Fieber gleicht, und wir verfallen in einen frankhaften Zustand, der uns am Schlafen verhindert. Benigen robusten Menschen gelingt es, sich daran zu gewöhnen, die Nacht zum Tage zu machen und umgekehrt, aber es ist sicher nützlicher und gesünder, in natürlicher Reihenfolge die Beschäftigungen des Tages und der Nacht einzuhalten. Ich werde später noch andere Gründe dafür angeben.

Die einzige Entschuldigung, welche uns zur Nachsicht gegen Die stimmen kann, welche eine derartige Arbeitsmethode einhalten, ift, daß das Arbeiten dann besser von Statten geht. "Das fortdauernde Nachdenken über dieselbe Sache", sagt Bittorio Alfieri in seiner Selbstbiographie, "und das Fehlen von Zerstreuungen machen, daß uns die Stunden schneller versliegen und zu gleicher Zeit verdoppelt scheinen." Doch pflegte Alsieri bei Zeiten aufzustehen.

In Goethe's Leben heißt es: "Die früheften Morgen-

<sup>\*)</sup> J. Müller, Ueber die phantaftischen Gesichtserscheinungen, S. 17. Roffo, Ermabung.

stunden war ich der Dichtkunft schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften."\*)

Das Bolk fagt: "Worgenftunde hat Gold im Munde". Gewöhnlich läßt bei den großen Schriftstellern die Arbeits-kraft beim Herannahen des Abends nach, gleichsam als ob mit Sonnenuntergang das Feuer erlösche.

Ich befragte einige sehr tüchtige Schriftsteller über die Art und Weise, welche sie beim Schreiben versolgen, und sie sagten mir übereinstimmend, daß sie sich für die Nacht weniger ernste Dinge vorbehalten, daß sie dann niemals ihre Werfe versassen, sondern sich darauf beschränken, Notizen zusammen zu suchen, zu lesen und die geschriebenen Sachen zu revidiren. Die größte Anzahl der bedeutenden Schriftsteller arbeiten, wenn sie tagsüber am Schreibtisch beschäftigt waren, nicht mehr am Abend.

## VI.

Ich glaube, es war Sokrates, welcher zuerst sagte: "Laßt Euren Gedanken so in die Höhe steigen, wie ein Insekt, dem Ihr einen Faden an das Bein gebunden habt." Und er hatte Recht. Auch Montaigne drückt denselben Gedanken aus; nur analysirt er ihn etwas genauer.\*\*)

"Mes conceptions et mon jugement ne marche qu'à tastons, chancelant, bronchant, et chopant; et quand je suis allé le plus avant que je puis, si ne me suis je aulcunement satisfaict; je veois encore du païs au delà, mais d'une veue trouble et en nuage, que je ne puis desmesler."

Diese Worte Montaigne's erinnern uns daran, daß nicht alles, was wir wissen, gleichzeitig unserm Bewußtsein

<sup>\*)</sup> Goethe, Aus meinem Leben. Siebzehntes Buch, S. 384.

<sup>\*\*)</sup> Essais de M. de Montaigne, pag. 76.

gegenwärtig ift, sondern daß sich gleichzeitig nur der winzigste Theil vor unserer Aufmerksamkeit erschließt. Das Kind, das seine Schulausgaben macht, empfindet im Kleinen dieselbe Anstrengung, welche ein großer Schriftsteller beim Berfassen eines Rapitels seines Werkes fühlt.

Es giebt zwei Methoden des Schriftftellerns. Manche überdenken vorher ihren Gegenstand gründlich, und während des lleberlegens klären und seilen sie daran, so daß beim Niederschreiben die Sache in Form und Gedanken klar vor ihrem Auge steht, und sie sich gleichsam den Juhalt in die Feder diktiren. In dieser Beise schrieb vielleicht Guerrazzi, dessen Manuskripte in ihrer Eleganz und Sauberkeit saft keine Korrekturen zeigen; so schreibt auch Mantegazza. Aus den Biographien großer Männer lassen sich noch viele derartige Beispiele anführen.

Schon Cicero sagte, daß er alles, was er thue und schreibe, beim Spazierengehen überlege.\*) Uebrigens ist dies eine der gebräuchlichsten Methoden, welche die Denker beim Berfassen ihrer Schriften verfolgen. Beethoven gehörte zu benen, welche das Meiste im Gehen zu überdenken pslegen, und viele seiner Kompositionen sind sogar im Freien niedergeschrieben.

Im Allgemeinen begnügen jedoch sich die Schriftsteller und Künftler damit, ihre Gegenstände mährend des Gehens nur zu entwerfen. Den meisten gebricht es an Kraft, im Geist die Arbeit in allen ihren Einzelheiten abzuseilen und zu beenden. Nachdem der erfte Entwurf gelungen ist, bereitet die Ausarbeitung am Schreibtisch die größte Anstrengung.

Foscolo, ber in seiner Selbstbiographie von sich selbst unter bem Namen Didimo Chierico spricht, sagt: "Er hatte

<sup>\*)</sup> Quidquid conficio aut cogito, in ambulationis fere tempus confero.

bas Glüd, breißig Seiten in einem Zuge schreiben zu können, und das Unglud, fie nachher in nur brei Seiten gufammenfaffen zu wollen, mas er auch um jeden Breis that, tropbem es ihm unendlichen Schweiß koftete. Es giebt unvergefiliche Blätter in ber Literatur, welche eine Reihenfolge von Umarbeitungen, Bermandlungen, Umichmelzungen burchmachten, bie ihr Berfaffer niemals feinen Lefern offenbaren möchte. Manche berühmte Schriftfteller find Mosaifarbeitern zu veraleichen. Wie diese ihre Steinchen, so haben fie eine Sammlung von Rebensarten und Gedanken in Bereitschaft, mit benen fie ihre Bilber aufzeichnen und ausschmuden. In ben Fächern ihres Schreibtisches halten fie Berzeichniffe von Wörtern und Rebensarten, die fie mit großer Ausdauer aus Bocabularien und Buchern zusammensuchten, um fie mit dem= selben Fleiße in ihre Berioden einzuflechten.

Giorgio Basari erzählt, daß Michelangelo "vor seinem Tode eine große Menge eigenhändiger Stizzen, Zeichnungen und Kartons verbrannte, damit Niemand die Mühe, die sie ihm gekostet, und die Art und Beise der Ausbildung seines Geistes kennen lerne; er wollte sich Andern nur vollkommen zeigen. Einige solcher Stizzen habe ich in Fiorenza aufsgefunden. Aus ihnen ist nicht allein die Größe seines Geniuszu sehen, sondern auch zu erkennen, daß er Vulkans Hammer benöthigte, um Minerva aus Jupiters Haupte zu entfessen.

### VII.

Wenn ich die Zeit erübrigen konnte, möchte ich wohl ein Buch mit bem Titel: "Genius und Ermudung" ichreiben.

Ich sage nicht, daß durch Gebuld ein Genie werde, und Niemand wird annehmen, am wenigsten wir Physiologen, daß die großen Geifter einzig aus eigener Kraft und Ausdauer

das wurden, was sie sind; ich sage nur, daß Anstrengung die Grundlage für das Schaffen in Wissenschaft und Künsten dilbet. Es giebt in der That privilegirte Menschen. Wie man Wunder des Gedächtnisses kennt, so giebt es auch wunderbar fruchtdare Genies; aber wenn wir diese Genies genauer betrachten und ihren Charakter studiren, so werden wir überführt, daß auch sie sich dem harten Gesetze der Ermüdung unterordnen müssen. Die Entwicklung ihres Geistes, der Mechanismus ihrer Einbildungskraft, der Grund ihrer Thatkraft sind immer dieselben; nur daß ein Genie mit erstaunlicher Schnelle, Sicherheit und Neuheit der Ergebnisse arbeitet. Deshald scheinen uns diese Menschen höher als alle andern zu stehen, ja so unerreichdar hoch, als seien sie auf wunderbare Weise dort hinauf versetzt.

Selbst Raphael war nicht, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit einem übernatürlichen Genie begabt, das in seiner Phantasie die erhabene Schönheitsform sindet, und das nur herauszuarbeiten braucht, was die geheimnisvolle Stimme des Bewußtseins ihm vorsagt. Ich glaube nicht, daß die Natur irgend Jemandem einen solchen Schatz der Eingebung gewährt habe. Auch für Naphaels Unsterblichkeit war Mühe die Grundlage und Michelangelo war der erste — und sicher war er ein kompetenter Beurtheiler —, welcher sagte: Raphael hatte diese Kraft nicht von der Natur, sondern durch langes. Studium.\*)

Bahlreich find die Borurtheile über die Macht des Genius, und fie ftammen meist aus unserer Liebe zum Bunderbaren und aus dem Bunsche, welcher die Mehrzahl der berühmten Menschen beseelt, ihre Anstrengung zu verbergen, um mehr zu scheinen, als sie sind.

Einige biographische Grrthumer find wirklich bemerkens-

<sup>\*)</sup> Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, pag. 82.

werth, wie z. B., daß das Niederfallen eines Apfels dem großen Philosophen Newton die Jdee von der allgemeinen Schwerkraft eingegeben habe. Nun war gerade Newton, wie Galilei und Darwin, einer der unermüdlichsten Denker. "Ich verliere meinen Gegenstand nie aus den Augen", sagt er, "ich warte darauf, daß die erste Morgenröthe zunehmend zu einem vollstrahlenden Lichte werde."

Ein einziger Mann, glaubte ich einft, mache eine Ausnahme von diefer Regel, und zwar Goethe, megen ber unbegrengten Bielfeitigkeit feines Beiftes und feiner Ideali-3ch hatte feine Selbstbiographie gelefen, feine Briefe und bas bochft intereffante, von Lewes verfaßte "Leben Goethe's", das ich für das befte von allen über Goethe erschienenen Werfen halte; nicht etwa, weil Lewes ein Bhufiologe ift, sondern weil es allgemein als bas befte anerkannt Aber wie viele biographische Studien ich auch über Goethe gelesen hatte, aus allen ichien mir hervorzugeben, daß ihm das Arbeiten feine Anftrengung gefoftet habe. als alles ließ mich bas, was Schiller über ihn fagt, meine Ansicht als richtig festhalten: "Während wir Andern muhfelig sammeln und prüfen muffen, um etwas Leidliches langfam hervorzubringen, darf er nur leife an dem Baume ichutteln, um fich die iconften Früchte, reif und ichwer, zufallen au laffen. - 21. Juli 1797."

Später mußte ich inbessen meine Ansicht aufgeben, als ich im letten Bande von Goethe's Farbenlehre seine bekannte "Konfession" las: "Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei dem ersten Erscheinen meiner dichterischen Bersuche freundlich genug gegen mich erwiesen, und mir, wenn sie gleich sonst mancherlei auszusetzen sanden, wenigstens ein poetisches Talent mit Geneigtheit zuerkannten; so hatte ich selbst gegen die Dichtkunst ein eignes, wundersames Berhältnis, das bloß praktisch war, indem ich meinen Gegenstand, der mich ergriff,

ein Muster, das mich aufregte, einen Borgänger, der mich anzog, so lange in meinem Sinne trug und hegte, bis daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werden mochte, und das ich, nachdem ich es Jahre lang im Stillen ausgebildet, endlich auf einmal, gleichsam aus dem Stegreife und gewissermaßen instinktartig auf das Papier fixirte."\*)

Flaubert arbeitete vierzehn Stunden täglich, und Jedermann weiß, daß das Streben dieses Schriftstellers, seinen Styl vollkommen schön zu gestalten, zu einer Krankheit geworden war. Man erzählt sehr viele Anekdoten von ihm, z. B. daß er Nachts aufstand, um ein Wort zu verbessern, oder daß er stundenlang unbeweglich, die Hände im Haar, über ein Abzektiv nachsinnen konnte. Der Styl thrannisirte ihn, es war ihm zur Leidenschaft geworden, sich anzustrengen, um das geheimnisvolle Geset eines schönen Sates zu ergründen, so daß schließlich diese Verzweislung seiner Seele zu einem unübersteiglichen Hinderniß für sein Arbeiten wurde.

In Flaubert's Leben finden sich einige für den Phhssiologen interessante Züge. Flaubert sagt: penser c'est parler, und kein anderer Schriftsteller vielleicht hat ihn übertroffen in seinem Studium, die Beziehungen zwischen den Gedanken und den Worten zu finden. Aus dem Tonfall seiner Stimme erprobte er den Rhythmus seiner Satzgefüge. "Ein schlechter Satz", sagt er, "ist ein Gewicht für die Brust; er fügt sich den Lebensbedingungen nicht ein, wenn er mit der Physiologie der Sprache unvereindar ist, wenn er nicht bei dem lauten Hersagen melodisch klingt."\*\*)

Stricker hat physiologische Studien über diesen Gegenftand gemacht, und hat bewiesen, daß wir beim Denken an ein Wort dasselbe im Geiste aussprechen, und daß wir die

<sup>\*)</sup> Dbiges Bert G. 284.

<sup>\*\*)</sup> Journal des Goncourt, p. 277.

Bewegungen des Rehlfopfes fühlen tonnen, als ob wir flüfternd sprächen.

Wir haben wohl Alle schon viele Male mit sich selbst lautredende Personen auf der Straße getroffen, die, sobald wir an ihnen vorübergehen, verstummen, und wenn wir einige Schritte weiter gegangen sind, weitersprechen. Unsere Gegenwart hatte sie von ihrem Gedanken abgebracht, und sogleich kehren sie unwillkürlich darauf zurück und führen ihre Rede weiter.

Bon bem unlöslichen Banbe, bas ben Gebanten mit bem Worte verfnüpft, finden mir icone Beispiele in ben Lebensbeschreibungen großer Schriftsteller, besonders berjenigen, aus beren Werten man fühlt, daß ftarte Leidenschaften ihre Seele bewegten. Als Alfieri mit zwanzig Jahren aus Holland zurudtam, mit einem Bergen, bas von Schwermuth und Liebe überfloß, fühlte er die Nothwendigfeit, fich mit ganzer Seele in irgend ein schwieriges Studium zu vertiefen. Er fing an, Plutarch "Die Lebensgeschichte jener großen Manner", fagt er, "las ich wohl vier bis fünf Mal und unterbrach bas Lefen mit fo heftigem Weinen, fo leibenschaftlichen Ausrufen und Wuthausbrüchen, daß, wer es im nebenanliegenden Bimmer mit angehört hatte, mich sicherlich für wahnsinnig gehalten haben würde."\*) Er fprang bann auf, nicht mehr Berr seiner selbst, und Thränen bes Schmerzes und ber Buth fturzten ihm aus ben Augen.

Honoré de Balzac, der berühmte Romanschreiber, dessen ersftaunliche Fruchtbarkeit sich nur mit der wunderbaren Lebhaftigskeit seiner Phantasie vergleichen läßt, producirte soviele Bücher, daß man glaubt, es müsse ihm die Zeit gesehlt haben, sie alle zu korrigiren. Und doch ist etwas in ihm, worüber man noch mehr, als über seine Leichtigkeit erstaunt, und dies ist

<sup>\*)</sup> Vita di Vittorio Alfieri. Cap. VII.

gerade die mubselige und verwerfliche, schwierige Art feines Arbeitens. Seine Bucher verfaßte er folgendermaßen: Nachbem er lange Zeit seinen Gegenstand überlegt hatte, warf er einen ungeordneten Entwurf von wenigen Seiten aufs Papier. Diefen schickte er in die Druckerei, und von dort murben ihm auf großen Blättern die erften Korrekturbogen zugeschickt. Er bedectte diese Druckbogen dann nach allen Richtungen mit Bufagen und Korretturen, fo daß die gemachten Berbesserungen wie ein Feuerwerk aus jenem ersten Bug empor-Dann wurden die Druckbogen wieder durchgesehen und icon hierbei mar von dem gangen Inhalt der erften nichts mehr übrig geblieben; nun gog er ben Text noch weiter um, veränderte ibn, modelte unermudlich baran berum, bis in die Einzelheiten hinein. Manche feiner Romane wurden erft nach ber zwölften Druckprobe abgezogen, manche erft nach ber zwanzigsten. Die Seper, welche mit seinen Manuftripten zu thun batten, verzweifelten geradezu, und die Berleger fträubten fich, die Roften feiner Bufate und Rorretturen gu tragen.

# Zwölftes Kapitel.

# Die Meberbürdung.

T.

"Ich habe mich durch sieben Jahre eines tollen, verzweisfelten Studiums ruinirt, in jener Zeit, da sich mein Körper entwickelte und mein Organismus sich sestigen sollte." Diese Worte Giacomo Leopardi's enthalten alles das, was sich über die übermäßige Gehirnanstrengung sagen läßt. Er, in seiner übergroßen Güte, wollte, nach der traurigen Ersahrung seiner Jugend, daß ein solches Uebel in der Erziehung Anderer vermieden und verbessert würde.

Alexander v. Humboldt sagt von sich: "Ich war achtzehn Jahre alt und wußte nichts, meine Lehrer hielten nichts oder nur wenig von mir, aber wenn sie mich nach ihrer Westhode erzogen hätten und ich in ihre Hände gefallen wäre, so würde ich sicherlich an Geist und Körper für immer zu Grunde gerichtet sein."\*)

Ich habe diese zwei Beispiele angeführt, weil sie beweisen, wie hoch der Einfluß des übermäßigen Arbeitens schon im Anfange unseres Jahrhunderts veranschlagt wurde. Unter Anderm schreibt Leopardi:

"Die Erziehung, welche besonders in Stalien die Gebils beten — und beren giebt es wahrlich nicht viele — erhalten,

<sup>\*)</sup> Möbius, Die Nervositat, G. 71.

ift ein förmlicher Berrath ber Schwäche an ber Rraft, bes Alters an ber Jugenb." \*)

Erst in den letten Jahren wenden die Aerzte und Hygieniker ihre Ausmerksamkeit eingehender dem Studium der Schäden zu, welche eine übermäßige Gehirnanstrengung dem Organismus unserer Jugend zufügen kann. Soviel ich weiß, war es auf dem Kongreß der Hygieniker in Nürnberg 1877, wo Prosessor Finkelndurg diese Frage zuerst erörterte. Das Ergedniß dieses Kongresses war, daß das System der deutschen Schulen störend auf die Entwickelung des Körpers einswirke, insbesondere auf die Sehkraft der Jugend, daß ihr Gehirn übermäßig angestrengt und dadurch die körperliche Entwickelung vernachlässigt werde.

Die Deutschen, benen es so leicht wird, neue Worte einzuführen, bezeichnen dieses Uebermaß geistigen Arbeitens in der Schule mit dem Namen "Ueberbürdung". Die Engsländer nennen es "overstrain" oder "overwork", die Franzosen nahmen einen Ausdruck aus der Thierarzneikunde und nennen es "surménage intellectuel".

Bis jest haben wir in Italien noch kein allgemein gebräuchliches Wort bafür; vielleicht, weil sich hier die Aufmerksamkeit des Bublikums weniger als in anderen Ländern dem Studium dieser Frage zuwendet, vielleicht auch, weil bei uns der Schaden einer übermäßigen Gehirnanstrengung weniger fühlbar wird.

Meiner Ansicht nach möchte das Wort "strapazzo del cervello" ben auszudrückenden Begriff becken. Es handelt sich hier nicht um übertriebenes Studiren. Dies ist vielmehr die Ursache; wir wollen die Wirkungen der Mißhandlung studiren, welche das Gehirn durch eine seinen Kräften nicht angemessene Arbeit erseidet.

<sup>\*)</sup> Leopardi, Pensieri.

### II.

Wenn das Kind dem stillen Leben des Hauses entrissen und in die Schule geschickt wird, empfindet es diese Loslösung anfangs wenig; auch ermüdet es nicht durch die geistige Arbeit, weil die Neuheit der Sache unterhaltend wirkt; aber das fortgesetze Ausmerken beginnt schon bald es anzugreisen, und auf die Dauer derart, daß die Ermüdung schließlich seine Lebensbedingungen beeinflußt. Wir sehen dies Alle an der Blässe, welche an die Stelle des gesunden Noths der Kindergesichter tritt. Sie verlieren ihre Heiterkeit und Lebhaftigkeit, der Appetit vergeht, sie werden reizdar und unlustig und klagen über Kopfweh.

Brof. Fintelnburg faßt die Folgen ber Ueberburdung in folgende Hauptpunkte zusammen: Störungen der Sehkraft, besonders Aurzsichtigkeit, Blutandraug nach dem Ropf, mas fich durch Ropfweh fundgiebt, Nasenbluten und Schwindel, Reigung ju Rropf, ichlechter Appetit und Berbauungeftorungen, Empfänglichkeit für Lungentrantheiten, Rückgratverschiebungen, Gehirnfrantheiten, Nervosität, bei Madden Störungen in ber Menftruation. Raum murbe bie Ueberburdungsfrage angeregt, fo beschäftigten sich Rongresse, Atademien, Parlamente und ungählige Rommiffionen mit biefem Gegenftande. Es ift jest icon eine gange Literatur vorhanden, Zeitungen (wie bie von Rotelmann bei Bog in Hamburg herausgegebene) machen bie Schulhpgiene zu ihrem ausschließlichen Thema, und an ber Berner Universität murbe ein besonderer Lehrstuhl für biefen Begenstand errichtet.

Axel Rey\*), Professor ber Physiologie in Stockholm, veröffentlichte ein sehr wichtiges Werk über diesen Gegenstand, und seine in Schweben angestellten Untersuchungen beweisen

<sup>\*)</sup> Arel Ren's Schulhngienische Untersuchungen 1889.

unwiderleglich, daß das Lernen heutzutage viel ermüdender für die Kinder ift, als früher, und daß die Gesundheit der Anaben dabei zu Grunde geht.

Wie es bei Allem geht, so auch bei ber Ueberbürdungsfrage ber schulpflichtigen Knaben; man fing an, abzuleugnen und zu bestätigen, anzuklagen und zu vertheidigen, so lange, bis nach sicheren Belegen ein Urtheil gefällt werden konnte. Manche in den letzten Jahren veröffentlichten Statistiken sind sicher übertrieben.

Ich führe hier die Zahlen an, welche Brof. Nesteroff\*) in einer seiner Schriften, betitelt "Die moderne Schule und die Gesundheit" veröffentlichte. Seine Beobachtungen, die er an Schülern eines Moskauer Gymnasiums machte, erstrecken sich auf vier Jahre, beginnend mit dem Jahre 1882. Es waren 216 Schüler, die er untersuchte.

Bezüglich der Krankheiten des Nervenspftems hatte er in den acht Klassen folgende Resultate:

| In den Borbereitungsklaffen |       |  |   |   |  |   |  |  |  | 8 %  |
|-----------------------------|-------|--|---|---|--|---|--|--|--|------|
| Rlasse                      | Ι     |  | • | • |  |   |  |  |  | 15 " |
| "                           | $\Pi$ |  |   |   |  |   |  |  |  | 22 " |
| "                           | Ш     |  |   |   |  |   |  |  |  | 28 " |
| "                           | IV    |  |   |   |  | • |  |  |  | 44 " |
| "                           | V     |  |   |   |  |   |  |  |  | 27 " |
| "                           | VI    |  |   |   |  |   |  |  |  | 58 " |
| 11                          | VII   |  |   |   |  |   |  |  |  | 64 " |
|                             | VIII  |  |   |   |  |   |  |  |  | 69 " |

Bum Glück find es keine wirklichen Krankheiten, sonbern einfache Nervenstörungen, in ber Form von "Neurasthenie" mit übernormaler Reizbarkeit, Ropfweh, Neuralgie, Herzeklopfen, Bollutionen, Störungen in ben Geschlechtsorganen.

<sup>\*)</sup> Beitschrift für Gesundheitepflege, Rr. 6, 1890, S. 318.

Urel Ren führt ben Beweis, daß hauptsächlich bas- gulange Sigen ben Anaben schadet, und daß man daher in den Schulen eine längere Zeit den freien Körperübungen einräumen muffe, ebenso auch eine längere Auhepause nach bem Effen.

Aus ben in ben höheren Lehranftalten Schwebens angeftellten Untersuchungen ergab sich, bag nur bie Halfte ber Schüler ganz gesund befunden wurde.

Eine bei diesen Untersuchungen sich als unüberwindlich erweisende Schwierigkeit ist, daß wir nicht sagen können, wieviele von den Anaben gesund und wieviele krank sein würden, wenn sie nicht zur Schule gingen. Es wäre nicht vernünftig, zu verlangen, daß man sie nicht mehr zur Schule schiefe, damit wir unsere Studien an ihnen machen können. Selbst wenn es derartige Anaben giebt, so würde es schwer werden, so viele zusammenzubringen, daß man aus ihnen ein Durchschnittsmaß finden könnte.

In Schweben arbeiten die Kinder in den Oberklassen 11—12, ja dis zu 14 Stunden täglich. Die Mädchen sind zu 36% bleichsüchtig und zu ungefähr 10% schief. Abgesehen von der Kurzsichtigkeit, fand Axel Rey in den Schulen Schwedens und Dänemarks, daß fast 40% der Kinder an chronischen Krankheiten leiden. Diese Erschöpfung und diesen Kräfteversall der Kinder schweden zu, mit denen sie gequält werden.

Auch in England, wenngleich dies Land alle anderen in Bezug auf Gesundheitspflege übertrifft, wird die Jugend durch übermäßige Gehirnarbeit geschädigt. Ballantyne, Brosefsfor für Ainderfrantheiten an der Universität Edinburg, veröffentlichte jüngst im "Lancet" eine Studie über die Uebersbürdung in England. Er sagt, daß für ihn das Ideal sei, den Kindern ebensoviel Zeit zum Spielen, wie zum Lernen

zu verwilligen, die Zeit gleichmäßig auf Körper- und Geisteserziehung zu vertheilen. Er schlägt den Eltern vor, die Kinder aufs Land zu schicken, sobald dieselben im Schlafe von ihren Schulpflichten und Aufgaben sprechen. Die Ergebnisse dieser bedeutenden Schrift des Prof. Ballantyne sind in Folgendem ausgedrückt:\*)

Die Gesundheitspflege in den Schulen zu vervollständigen und der physischen Entwickelung der Kinder mehr Aufmerksamsteit zuzuwenden; mehr auf Abwechselung bei Zusammenstellung des Stundenplanes zu sehen, so daß die Kinder abwechselnd stehen und sitzen, schreiben und lesen, arbeiten und spielen; Einrichtungen in allen Schulen, wodurch die Kinder verhindert werden, in nassen Schuhen und Strümpsen den Stunden beizuwohnen; häufiges Bechseln der Schulräume, so daß die Kinder in andere Luft kommen; Anwendung großer illustrirter Bandtaseln; Abschaffung der bis jeht üblichen Ferienarbeiten.

Ein Bersuch, welcher wohl die größte Beachtung verdient, wurde von Ch. Paget in England gemacht.\*\*) Da ihn die Fortschritte einer seiner Klassen nicht befriedigten, theilte er sie in zwei Sektionen. In der einen wurde die übliche Wethode des Lehrens beibehalten, in der andern wurde die eine Hälfte des Tages zum Unterrichten, die andere zum Spielen auf einer mit Bäumen bestandenen Wiese benutzt. Das Ergebniß am Ende des Semesters war, daß die Schüler, welche die Hälfte der Schulzeit im Freien gespielt hatten, die in der andern Sektion besindlichen an Fleiß übertrasen und in den Lehrgegenständen bessere Zeugnisse aufzuweisen hatten.

Besonders in den Gymnasien fordert die Ueberbürdung viele Opfer. Auf der Universität, ausgenommen zur Zeit

<sup>\*)</sup> Beitschrift für Schulgesundheitepflege, 1891, G. 114.

<sup>\*\*)</sup> Journal for Education, Oct. 1884.

ber Eramina, tann man sagen, erfreuen sich die meisten Studenten einer Erholungszeit. Aber auch für die niederen Lehranftalten fürchten Manche, daß das Urtheil zu ftrenge lautet, wenn die Arbeit, welche die Schulfinder gu leiften haben, als eine Ueberbürdung hingestellt wird. Prof. Lups \*) 3. B. glaubt, daß das geringe Interesse, welches die Kinber bem Lehrstoff entgegenbringen und die Rurze ber Lehrftunden ichon ein hinderniß für ihre Uebermudung bilben. In Bezug auf die Schularbeiten der Kinder ift daffelbe eingetreten, mas fich mit der Fabrifarbeit der Frauen und Rinder zutrug: nämlich, während sich Schränke anfüllen ließen mit allen den Untersuchungen, Berichten und Beröffentlichungen, bie über diesen Gegenstand gemacht wurden, ist ber Ameifel aufgetaucht, ob Statistiten und Bergleiche auch von Werth seien, da sich ergebe, daß Alles aus einer einzigen Ursache, ber Anstrengung des Gehirnes, berguleiten und als eine Folge vieler zusammenwirkender Ursachen zu betrachten fei.

#### Ш.

Diogenes Laertius erzählt, daß Theophrast sterbend seinen Schülern auf die Frage, ob er ihnen kein Andenken hinter-lasse, geantwortet habe: "Lebet glücklich und begebt euch der Studien, welche große Anstrengung erfordern, oder pfleget sie so, daß sie Euch Ruhm einbringen."

Dies ist ein Rath, welchen die Bäter und Lehrer niemals vergessen sollten. Die Jünglinge, welche der Anstrengung nicht gewachsen sind, mögen eine Kunst oder ein Handwerk pflegen, wozu eine nicht allzu starke Gehirnanstrengung nöthig ist; das wird das Beste für sie sein.

<sup>\*)</sup> A. Riant, Le surménage intellectuel, Paris 1889, pag. 197.

Die Strenge, welche bei den Gymnasialprüfungen gehandhabt wird, ist ebenso am Plate, wie die beim Militär stattfindenden ärztlichen Untersuchungen, welche verhindern, daß waffenunfähige Rekruten in die Regimenter eingestellt werden.

Die Physiologie kann nicht mit Sicherheit angeben, welcher Anstrengung das Gehirn fähig ist, ohne überbürdet zu werden, noch auch, welches die genaue Altersgrenze sei, wo ohne bie Gefahr, seine Empfindlichkeit zu schädigen, ihm Laften augemuthet werden können. Bor dem sechsten Jahre ift es ficher niemals zuträglich, ein Rind in ber Schule anzuftrengen. Andererseits ift eine mäßige Beiftesgymnaftit der Entwicklung bes Gehirnes zuträglich. Wir Physiologen fagen, daß ein Organ erst durch seine Thätigkeit sich ausbildet. Es lieat da vor uns ein schwer entwirrbares Net von Ursachen und Wirkungen, welche ineinandergreifen, und es ließe fich ein ganzer Band über diese Frage schreiben. Unter Anderm hat man gesehen, daß bie Schule eines ber wirksamften Mittel ift, ben Zuftand ber Kretins, ba, wo biese Krankheit endemisch ift, zu beffern. Man muß bas Gehirn bearbeiten, fo wie man ein Feld bearbeitet, um es nicht verwilbern zu laffen. In dem Augenblick jedoch, wo bas Lernen ermudet, bort feine Müglichkeit auf. Wir follen bas Gehirn immerfort in Thätigfeit erhalten, aber es niemals übermüden.

Bur Richtschnur für unsere intellektuelle Anstrengung barf uns nicht Das bienen, was andere leisten, sondern was wir selbst thun können. In den physiologischen Grenzen ist die intellektuelle Arbeit sicherlich dem Gehirne zuträglich, wie es die von Beard veröffentlichten statistischen Daten darthun, welcher Schriftsteller sich in einem bedeutenden Kapitel über "die Lebensdauer der geistigen Arbeiter" verbreitete.\*)

<sup>\*)</sup> M. Beard, American nervousness with its causes and consequences.

Moffo, Ermübung.

"Die Geschichte bes menschlichen Fortschritts", sagt Beard, "aus dem Zustande der Wildheit zur Barbarei, von dieser zur Gesittung, von den niedrigsten Stusen zu den höchsten, ist die Geschichte der Zunahme der Durchschnittszahlen der Lebensdauer, eine Zunahme, welche derzenigen der Nervosität entspricht und sie begleitet. Die Wenschheit ist zarter und zugleich widerstandsfähiger geworden, empfindlicher gegen Ermüdung und ausdauernder bei der Arbeit; eindrucksfähiger, aber auch vermögend, mächtige Erregungen zu überwinden. Wir sind aus seineren Fasern ausgebaut, die, obschon sie zarter scheinen, bennoch dauerhafter sind als die derben, gerade so, wie die kostbaren Kleider länger halten, als die aus grobem, gewöhnlichem Gewebe gesertigten."

Rousseau sagt: l'homme qui pense, est un animal dépravé. Dies ift ein Trugschluß, wie so viele andere, von benen die Werke Rouffeau's voll find, und in seinen Schriften find andere Behauptungen zu finden, die bas Gegentheil fagen. Rouffeau hatte von Geburt an ein abnormes Nervensuftem und bie übermäßige Beiftesthätigfeit trug ohne Zweifel bagu bei, feine psphologischen Berhältniffe zu verschlimmern. In meiner Rugend hatte ich die Nouvelle Heloise, den Emile, die Confessions von Rousseau gelesen und sie hatten mir gefallen. Ich wollte fie vor einigen Jahren wieder lefen und wurde im höchften Grade entäuscht, ja, ich empfand fast einen Widerwillen dagegen, ähnlich bem, welchen man bei ber Autopsie einer geliebten Berson empfindet. Bielleicht bing meine Ralte auch von meiner eigenen Seelenftimmung ab, welche so verschieden von der vor zwanzig Jahren war. Diesmal las ich Rouffeau's Werke, um zu feben, ob er ein Neuraftheniter gewesen sei, und ich überzeugte mich, daß er wirklich ein frankes Behirn gehabt hat. Seine Untugend bes Berummanderns, das Fehlen eines moralifchen Gemiffens, feine übertriebene Empfindsamteit, fein Miftrauen, feine Liebesabenteuer, die seltsamen Lebensschicksale, ja selbst die Art, wie er starb, lassen ihn als einen Mann erscheinen, ber eher Mitleid als Bewunderung verdient.

### IV.

Als Cervantes seinen Don Quivote geistesgestört machen wollte, ließ er ihn viel lesen und wenig schlafen; dies schwächte sein Gehirn und der gesunde Menschenverstand ging dabei verloren; von da an datiren die sublimen Thorheiten, welche uns bekannt sind.

Die Ermübung ber Augen bilbet einen schwerwiegenden Faktor. Ich erinnere mich eines Freundes, welcher eine Arsenikkur brauchte wegen eines lästigen Kopswehs, von dem er schon ein Jahr lang gequält wurde. Nachdem er einen Kollegen konsultirt hatte, stieg der Verdacht in ihm auf, daß seine Sehkraft gelitten haben könnte, und daß eine vorzeitige Presbyopie bei ihm eingetreten sei; er ließ das Arsenik sort, kaufte sich eine Brille zum Lesen und war bald darauf wieder hergestellt.

Die Ueberbürdung ist bei Schriftstellern weniger häusig als man glaubt, weil der Gelehrte ausruhen kann, wenn er ermüdet ist. Für Experimentirer und bildende Künstler liegen die Berhältnisse noch günstiger; sie wechseln ab mit Handsarbeit und geistiger Ueberlegung, mit Lesen und Schreiben. Aber auch unter den Künstlern kenne ich charakteristische Beispiele von geistiger Ueberarbeitung. Bei ihnen stellt sich Uebersbürdung des Gehirnes ein durch das anhaltende Beschauen der vor ihrem geistigen Auge stehenden Bilder, ehe dieselben noch durch Pinsel oder Meißel auf die Leinwand oder den Stein übertragen sind. Ich will hier nur eines ansühren, und zwar das von Dupré, das um so wichtiger ist, als hier

bie Ueberarbeitung ausschließlich burch bas Ueberlegen eincs einzigen Gegenstandes herbeigeführt wurde. Ich kann diese Thatsache nicht besser beschreiben, als mit Dupre's eigencu Worten, der ein gesunder, kräftiger Mann war, mit Ausnahme eines Hanges zur Schwermuth, der ihn zuweilen seine Fähigkeit, die Schwierigkeiten in seiner Kunst zu überwinden, unterschätzen ließ. Dies sind seine Worte:\*)

"Ich legte also Hand an die Gruppe ber Pieta und obgleich die Neuheit des Gedankens und die Harmonie ber Linien mich auf ein Gelingen bes Werkes hoffen ließen, fo verursachte doch ber Feuereifer, mit dem ich zu arbeiten anfing, und die Schwierigfeit, den Ausdrud im Geficht ber Jungfrau fo gu treffen, bag er einen Gegenfat gu ber göttlichen Rube bes todten Refus bilbe, eine folche Erschütterung in meinem armen Ropfe, daß ich anfing Geräusche zu boren, bie, allmählich an Stärke zunehmend, mich fo betäubten, baß ich die Arbeit einstellen mußte. Da ich sie nun nicht weiter fortseten fonnte, nagte ber Bedante meiner Unfähigfeit fo ftart an mir, bag er Schwermuth, Schlaflosigfeit und Widerwillen gegen Speise herbeiführte. Mein Freund, Dr. Alberti, ber mich behandelte, rieth mir, Ausspannung von der Arbeit und Berftreuung. Aber welche Berftreuung, ba mich Alles langweilte? Meinen Ropf fühlte ich Tag und Nacht eingenommen bon einem ununterbrochenen, läftigen Dröhnen, und mas noch ichlimmer mar, die unbedeutenbsten Geräusche und Stimmen waren mir unerträglich. Wenn ein Ruticher mit der Beitsche knallte, erschrak ich, und floh, sobald ich einen fab; ju Saufe mußten meine arme Frau und bie Rinder gang leife, ja zuweilen nur durch Reichen fich verständigen.

"Wie gefagt, ich hatte feinen Schlaf mehr und feine

<sup>\*)</sup> Ricordi autobiografici di Giov. Dupré, pag. 358.

Luft am Essen und wurde zusehends mager; ich konnte keine zwei Seiten anhaltend lesen; an Schreiben durfte ich erst recht nicht benken; ich ging hinaus, um meiner Schwermuth zu entgehen, und lief lange Zeit, ohne zu wissen, wohin; das Dröhnen im Ropf, die Geräusche in der Straße wurden mir zur Qual. Wenn ich einen Bekannten sah, wich ich ihm aus, um nicht die gewöhnliche, lästige Frage nach meinem Befinden beantworten zu mussen.

"Ging ich ins Atelier, so verwandelte sich die Schwersmuth in empfindlichen Schmerz beim Anblick meiner Arbeiten, die ich nicht beenden konnte, und mein Herz zog sich so schmerzlich zusammen, daß ich bittere Thränen vergoß. Dieser Zustand war nicht länger zu ertragen. Auf Anrathen meines Arztes beschloß ich mit meiner Familie nach Neapel zu reisen."

Die Erschöpfung kommt bagegen äußerst häusig bei Geschäftsleuten und Politikern vor. Als Beweis hiersür genügt an die traurigste der Wirkungen zu erinnern, welche Gehirnanstrengung hervordringt, an den Wahnsinn. Prof. Andrea Verga hat in seiner Schrift: "Il bilancio della pazzia in Italia" (Die Vilanz des Irrsinns in Italien) eine Abschätzung über die Irren während der Jahre 1874—1888 gesammelt und gesunden, daß die Israeliten das größte Kontingent stellen, da bei ihnen das Verhältniß 3% übersteigt. Dieser größere Beitrag, den die Juden zu den Bewohnern der Irrenhäuser liesern, ist in allen europäischen Ländern nachsweisdar; "und dies ist", sagt Verga, "der siederhaften Unzuhe zuzuschreiben, mit welcher der starke und kluge semitische Volksstamm seinen Interessen nachzeht."

Aber die amerikanischen Politiker überwiegen in beträchtlicher Bahl noch die europäischen Juden. Im Distrikt Columbia, dem Sitze der Regierung, kommen 5,20 auf tausend Frre. Ich habe diese Ziffern den von Schribner\*) versöffentlichten Tabellen entnommen und kenne die Ursache einer so ungeheuren Zahl nicht. Der Staat Vermont, der zunächst folgt, was die Häufigkeit des Wahnsinns betrifft, zählt nur 3%. In Texas und den andern Staaten der amerikanischen Union geht der Procentsat bis auf 0,9 und 0,5% aurück.

Schon Binel, der Gründer der modernen Psychiatrie, welcher gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Prosessor für Geisteskrankheiten in Paris war, sührt den Beweis, daß politische Umwälzungen in dem Nervenspstem einer Nation tiefgehende Störungen hervorrusen und die Zahl der Irren vermehren. Der letzte Bürgerkrieg Amerikas brachte für diese Thatsache eine traurige Bestätigung und es wurden hierüber wichtige Beiträge veröffentlicht. Unter Anderm verdient die Schrift von Prosessor Stokes angeführt zu werden, welche die seltsamsten psychologischen Dotumente enthält.\*\*)

Die Stlerosis des Gehirnes tritt oft in Folge andauernber Gemüthsbewegungen und übermäßiger Geistesarbeit ein. Wie eine Lähmung des Nückenmarks eintritt als eine Folge anstrengender Märsche, so giebt es auch eine Lähmung des Nervenspstems, das sich in Folge von Ueberanstrengung des Gehirnes einstellt. Ich werde auf dieses Thema zurückkommen, wenn ich zwischen den Phänomenen der Muskelermüdung und denjenigen der Nervenermüdung einen engeren Bergleich anstellen werde.

<sup>\*)</sup> Schribner, Statistical atlas of the United States, 1880.

<sup>\*\*)</sup> Die amerikanische und englische medicinische Literatur hat einen großen Beitrag zu dem Studium der Neberbürdung geliefert. Ich ersinnere unter Anderm an das von Prof. H. Wood geschriebene Werk (Brainwork and overwork, Philadephia 1880) und das von Richardsson (Diseases of modern life, London 1876).

v.

Mit wenigen Ausnahmen reiben sich die Politiker schnell auf und altern früh.

Die gesammelten Briefe Cavour's sind voll von Andeutungen über schlaflose Nächte, über große Abnutung des Körpers und Geistes, woran die politischen Kämpse schuld waren. Gleich nachdem das Gesetz über die Aushebung der geistlichen Orden angenommen war (um nur ein Beispiel anzusühren), schrieb er an Herrn de la Rive in Genf von Leri aus:

"Après une lutte acharnée, lutte soutenue dans le Parlement, dans les salons, à la Cour comme dans la rue, et rendue plus pénible par une foule d'événements douloureux, je me suis senti à bout de forces intellectuelles et j'ai été contraint de venir chercher à me retremper par quelques jours de repos. Grâce à l'élasticité de ma fibre, je serai bientôt en mesure de reprendre le fardeau des affaires, et avant la fin de la semaine je compte être revenu à mon poste."\*)

In den Briefen Camillo Cavour's ist mir eine treffende Bemerkung aufgefallen, welche er mehrmals anwendet, um einen physiologischen Begriff anzudeuten, nämlich die Noth-wendigkeit des Ausruhens nach einer übermäßigen intellektuellen Anstrengung. Er sagt, man muß das Gehirn "brachlegen" wie ein Feld, das man unbebaut läßt, um im nächsten Jahre wieder erfolgreich darauf säen zu können.

Ein anderer unserer größten Staatsmänner, beffen Leben burch übermäßige Arbeit aufgerieben wurde, war Quintinus

<sup>\*)</sup> Epistolario di C. di Cavour, raccolto da L. Chiala. Pag. CLIV. Vol. II, pag. 114.

Sella. Als Freund war ich oft in seinem letzten Lebenssjahre bei ihm und eilte, einer der ersten, an sein Sterbebett. Ich war ihm durch Dankbarkeit verbunden, aber ebenso groß war meine Bewunderung für ihn. Die Krankheit, an welcher er starb, und die ich in ihren Einzelheiten beobachtete, hintersließ mir die Ueberzeugung, daß sie durch übermäßige Anstrensgung des Gehirnes entstanden sei. Es war die andauernde und übergroße Ermüdung, welche langsam seine Kräfte aufrieb. Robust und mit großer Energie begabt, wollte er bis ans Ende kämpsen, und überschritt in seinem Eiser jene Grenze, wo es keine Wiederherstellung mehr giebt.

Ich erinnere mich, daß er mich um sieben Uhr Morgens zu sich bestellte, was für mich, der ich lange schlafe, besonders im Winter eine ungewöhnliche Stunde bedeutet; aber Abends nach Tisch befiel auch ihn die Müdigkeit, so daß er, vom Schlaf überwältigt, nicht mehr der Unterhaltung solgen konnte. Wie anders war er in den letzten Jahren, als zu jener Zeit, wo ich ihn zuerst in den Alpen und in den Diskussionen in der Academia dei Lincei gekannt hatte! Sein Wille, seine Energie, seine politische Haltung, Alles hatte sich erschöpft; wir forschten ängstlich in seinen Blicken und sorgten uns um ihn.

Ich befragte einige meiner Freunde, welche Ministerposten inne hatten. Giner derselben schrieb mir, daß das Beschwerslichste für ihn sei, Audienzen zu ertheilen. Wenn er des Abends, müde von der Tagesarbeit, viele Besuche empfangen müsse, und den Geist und das Gedächtniß zu den fernliegendsten Dingen zwingen müsse, so bereite ihm dies unerträgliche Qualen. Um genauer zu sein, führe ich hier ein Bruchstück aus einem seiner Briefe an: "Während weniger Monate sind meine schwarzen Haare weiß geworden. Ich habe wirklichen Gehirnschmerz empfunden, der nicht zu verwechseln ist mit Neuralgie, an welcher ich zuweilen auch leide. Es ist ein

bumpfer, tauber Schmerz, eine schmerzhafte Schwere, welche ich der wahren, wirklichen Ermüdung des Gehirnes zuschreibe. Den Höhepunkt bildete die Schlaflosigkeit, oder der unruhige, peinvolle Schlaf, aus dem meine Frau mich öfter weckte, weil sie glaubte, ich sei krank. Der Magen war schwach. Ich hatte nicht den geringsten Appetit und die Manneskraft war geschwunden."

Einen andern meiner Freunde, welcher mehrere Jahre lang Minister war, bat ich, mir einige Angaben zu machen über die Berhältnisse seines Organismus während einer langen, lebhaften Parlamentsdebatte, welche er durchzukampfen hatte, um ein von ihm eingebrachtes Gesetz zu vertheistigen. Er antwortete mir Folgendes: "Mein moralischer Charakter war ein anderer geworden und ich litt unter einer außerordentlichen nervösen Reizbarkeit. An Stelle meiner gewöhnlich heitern Laune und meines liebevollen Familiensinnes waren Einsilbigkeit und Reizbarkeit getreten; es wäre vielleicht ein ernsterer, frankhafter Zustand daraus geworden, wenn nicht Freunde, die von meiner Familie inständig gebeten waren, mich gezwungen hätten, von den Geschäften zurückzutreten und auf das Land zu gehen.

"Die Ernährung war zurückgegangen, nicht die Energie der Muskelkraft; beim Herannahen des Abends schien es mir, als könne ich mich nicht vom Stuhl rühren. Meine Sehkraft litt über Gebühr und plötlicher Schüttelfrost packte mich."

Diese Angaben, welche die Wirkung kennzeichnen, die eine erdrückende, anhaltende Arbeit ausübt, sind um so wichtiger, als es sich hier um einen Mann von großer Thatkraft und bedeutender Leistungsfähigkeit handelt, welcher in seinen besten Jahren und gestählt durch parlamentarische Kämpfe, das Ruder führte.

Um noch andere Daten über Behirnüberbürdung, wie fie

bei Politikern vorkommt, zu sammeln, mußte ich die Gefälligkeit einiger meiner Kollegen in Anspruch nehmen, welche mit solchen Kranken häufig zu thun haben.

Herzkrankheiten und neurasthenische Zustände verschlimmern sich bei den Deputirten, welche an den Debatten der Kammer theilnehmen, sehr rasch. Ich führe einige der klinischen Bezrichte über Staatsmänner hier an, so wie sie mir von meinen Freunden übermittelt wurden.

Ein sehr thätiger Abgeordneter unterliegt von Zeit zu Zeit der intellektuellen Anstrengung und muß seine Zusslucht zum Arzt nehmen. Die ersten Anzeichen der Ueberarbeitung sind bei ihm Schlaflosigseit und Kopfweh; aber dies genügt nicht, ihn im Eifer seiner politischen Geschäfte aufzuhalten. Erst dann wird ihm seine Erschöpfung klar, wenn er am Ende einer Sizung des Abgeordnetenhauses sich nicht mehr erinnert, was dei Beginn derselben geredet wurde; dann erschrickt er und wird muthlos, weil er sich kampsunsähig geworden sühlt. Der Schlaf nützt wenig, weil er sortwährend von den Kammerverhandlungen, von seinen Bureaugeschäften oder Kommissionen träumt. Dies ist eins der bedenklichsten Symptome der Ueberbürdung des Gehirnes.

Wer von den Sorgen und Beschäftigungen des Tages bis in die nächtlichen Träume hinein verfolgt wird und beim Auswachen fühlt, daß der Schlaf nicht hingereicht hat, ihn zu stärken, hat nicht nöthig, mit dem Arzt zu sprechen; er muß sich nur zerstreuen, sonst werden schwerere Uebel daraus entstehen.

Ein anderer Abgeordneter, welcher sich übermäßig bei den Verhandlungen der Rammer ermüdet hatte, wurde bei Gelegenheit eines officiellen Banketts, wo er sprechen sollte, bermaßen von Herzklopfen heimgesucht, daß er seine Rede nicht halten konnte, und sich darauf beschränken mußte, einen

Trinkspruch, aus wenigen Worten bestehend, zu halten. Von bem Tage an trat das Herzksopfen in immer häusigeren Anfällen auf, und Nebelkeit stellte sich ein, wenn er genöthigt war, am Schreibtisch zu arbeiten. Er litt an Schlaflosigkeit und starkem Zittern der Hände und Beine, das plöglich über ihn kam, wenn er vor dem Publikum stand. Zuweilen wurde der Anfall so stark, daß er sich während einer Rede setzen mußte, weil ihm das Zittern in den Beinen zu quälend wurde. Der kleinste Diätsehler rief Diarrhoe hervor, welcher Zustand zwei oder drei Tage andauerte.

Alle diese Erscheinungen sind um so charakteristischer, als es sich hier um einen Mann von kräftiger Körperbeschaffensheit handelt, ohne erbliche Präcedenzien, welcher sich immer einer guten Gesundheit erfreute, ehe er ins politische Leben trat. Er beklagte sich beim Arzte, reizbar geworden zu sein, und für ihn, der immer guter und friedsertiger Natur gewesen war, bedeutete ein jeder Zornesausbruch eine Demüsthigung; er mußte sich zurückziehen und einen Arzt konsulstiren.

In ben Bureaux ber Kammer war es ihm nicht möglich zu schreiben, wenn irgend Jemand in seiner Nähe war, auf ben er Rücksicht zu nehmen hatte.

Da er nicht den Muth hatte, seine ernsten Beschäftigungen zu unterbrechen und sich frank zu melden, verschlimmerte sich sein Zustand immer mehr, bis er schließlich eine Beränderung an sich bemerkte, wenn er in der Kammer redete. Sein Redesluß war schneller geworden und es kam vor, daß er Silben, ja ganze Worte ausließ, ohne es zu bemerken. Es schien ihm, als habe er ein weniger gutes Gedächtniß, weil die Gedanken sich vor sein geistiges Auge drängten und gleich wieder schwanden, was für ihn die größte Qual war; denn da er eine lebhafte Phantasie und einen großen

Vorrath von Worten und Vilbern hatte, wurde seine Rede badurch nur schlecht und verworren. Von Zeit zu Zeit sprach er ungewöhnlich rasch, und ohne gerade Fehlerhaftes hervorzubringen, war aus seiner Aussprache und seinem Suchen nach dem richtigen Wort zu entnehmen, daß er nicht mehr im Normalzustande war. Das Körpergewicht nahm in kurzer Zeit um 15 Kilogramm ab, Nachts litt er an Schlaslossisch und an reichlichem Schweiße. Ein Monat der Ruhe und Pflege genügte, um alle diese Symptome zum Verschwinden zu bringen und die Verhältnisse der Ernährung im Allgemeinen zu bessern.

Einer meiner Freunde, ein Nichtarat, welcher weiß, daß ich Beobachtungen über intellektuelle Ermudung sammele, ergählte mir von einem Deputirten, mit welchem er auf ber Beimreife von Rom aus zufällig zusammentraf. Diefer Deputirte hatte ihm ben Gindruck eines Menschen mit vollständig erschöpftem Gehirn gemacht, und er fragte mich, ob es bie Symptome einer ernsten Rrankheit seien, die er beobachtet habe, ober nicht vielmehr eine Schwächung bes Geiftes burch übermäßiges Arbeiten. Beim Sprechen verlor diefer Abgeordnete fortwährend den Faden der Rede. Die kleinste Abschweifung, eine Parenthese von wenigen Worten genügten schon, um ihn aus dem Koncept zu bringen, ohne daß es ihm möglich gewesen ware, wieder in Bug zu kommen. Gobann hatte er zeitweise vergessen, daß fie Studienfreunde gewesen waren, und ihn "Sie" angeredet. Mein Freund hatte ihn einigemale barauf aufmerksam gemacht und die Sache ins Scherzhafte gezogen, aber bann die Sache aus Mitleid auf sich beruhen laffen, sich weiter mit Sie anreben laffen und ihn nicht mehr in seinen unzusammenhängenden Reden zu verbeffern gesucht. Ich weiß, daß dieser herr von neuem in die Rammer gewählt murde, und muß annehmen, daß er feine schwere Krankheit des Nervensustems gehabt hat, son=

dern, daß sein Zustand vielmehr die Folge von Ueberbürdung des Gehirnes war.

Einer meiner Kollegen machte mich barauf aufmerksam, bag viele Politiker ben Infektionskrankheiten schnell unterliegen und jung sterben, und bag bies bem geschwächten Bustande bes Nervenspstems zuzuschreiben ist.

Ich schließe diesen Band mit der Bemerkung an den geneigten Leser, daß ich noch sehr Bieles über Gehirn- und Muskelermüdung zu sagen habe, und solches auch seiner Zeit zu thun gedenke. Leipzig. Drud von Grimme & Tromel.